Die "Danziger Zeitung" erscheint täglich Z Mal mit Ausnahme von Sonntag Abend und Montag früh. — Bestellungen werden in der Expedition, Ketterhagergasse Kr. 4. und bei allen kalferi Postansialten des In- und Auslandes angenommen. — Preis pro Quartal 4.50 Mk., durch die Post bezogen 5 Mk. — Inserate kosten für die sieden-gespattene gewöhnliche Schriftzeile oder deren Raum 20 Pf. — Die "Danziger Zeitung" vermittelt Insertionsausträge an alle auswärtigen Zeitungen zu Originalpreisen.

#### Bom Aronprinzen.

Der Reichsanzeiger veröffentlicht in einer beson-beren Gonntagsausgabe folgende Bulletins:

Can Remo, 11. Febr., 11 Uhr 30 Min. Abends. Das gute Befinden Gr. haiferlichen und höniglichen Hoheit des Kronpringen hat auch im Laufe des heutigen Tages angebauert.

Machenzie. Schraber. Rraufe. Bramann. Hovell. Gan Remo, 12. Februar, 11 Uhr Dorm.

Der Bundverlauf bei Gr. kaiferlichen und königlichen Hoheit bem Kronprinzen ift durchaus befriedigend. Das gute Befinden von geftern hat fich nicht verändert. Die Nacht war gut, Fieber und Schmerzen find nicht vorhanden.

Machengie. Schraber. Araufe. Hovell. v. Bergmann Bramann.

Der "Nat.-3tg." wird vom Sonntag berichtet: Der Mundverlauf bis heute ben vierten Tag nach ber Operation ist ein burchaus normaler, kein Fieber ist aufgetreten, der Schlaf ist gut. Der Aronprinz hat die Racht zum Sonntag von 12 Uhr Mitternachts bis zrüh 6 Uhr ohne Unterbrechung geschlasen. Der Appetit

beginnt sich zu regen. Graf Radolinski und Professor v. Bergmann wurden gestern Abend sofort in der Villa Iirio empfangen.

gestern Boend sosort in der Villa Irrio empfangen. Herr v. Bergmann findet das Aussehen der Wunde sehr günstig. Derselbe bleidt die auf weiteres hier und theilt sich in die Wartung am Krankenbeste.
Als freudigste Nachricht ist mitzutheilen, daß der Kronprinz sich heute so wohl besindet, daß derselbe im Laufe des Nachmittags sur einige Stunden das Bett verlaffen wirb.

Ueber das Aussehen des Krankheitsprozesses ist kein Urtheil zu fällen, da eine Besichtigung zur Zeit nicht möglich ist.

Die vielfach verbreiteten Gerüchte, daß Herr v. Bergmann jur Bornahme einer neuen Operation nach Gan Remo gekommen sei, entbehren der

Unser Berliner A-Correspondent schreibt von gestern: Am Hose sind befriedigende Nachrichten über den Zustand des Kronprinzen eingelaufen. Das Befinden des hohen Aranken ist so gut, wie es irgend gewünscht werden kann. In der kaiferl. Familie herrscht eine tiesernste, indessen hoffnungsvolle Stimmung. Eine Abend - Unter-haltung, welche bei den Majestäten am Fastnachtsdienstag stattfinden sollte, ist junächst auf Donnerstag

## Politische Uebersicht.

verschoben morben.

Danzig, 13. Februar. Gine Geschäftsordnungsfrage im Abgeordnetenhause.

Wie vorauszusehen war, haben die Regierungsparteien im Abgeordnetenhause den Antrag der Freisinnigen auf Einführung der geheimen Abstimmung zum Abgeordnetenhause in derselben Weise beseitigt, wie das im Reichstage mit dem Antrag Nickert betreffend die Einführung von Diäten geschehen ist. Sie haben burch Mehrheits-beschluß erklärt, daß der Antrag gelegentlich der Berathung über die Berlängerung der Legislatur-periode nach der Geschäftsordnung nicht zulässig fei. Die Debatte über diese Frage der Geschäftsordnung dauerte zwei Stunden. Die Abstimmung Man wäre versucht aus re namen jurusen: "Biel Geschrei und wenig Wolle." Denn bag die Conservativen und ihre Gesinnungsgenoffen, die Natianalliberalen, für die Ginführung der geheimen Abstimmung in Preußen nicht stimmen würden, das konnte, nachdem schon vor zwei Jahren ihre Staatsrechtslehrer nachgewiesen haben, daß die geheime Abstimmung das größte aller Uebel sei, und nachdem Minister v. Putikamer preußische Anträge auf Beseitigung der geheimen Abstimmung bei den Reichstagswahlen in Aussicht gestellt hat, heinem Zweisel mehr unterliegen. Das sachliche Ergebniß wäre bemnach ganz dasselbe gewesen, wenn der freisinnige Antrag hätte zur Discussion gestellt werden können. Aber man wollte mit Rüchsicht auf die Wahlen vermeiben, sich ausbrücklich gegen geheime Abstimmung auszusprechen. während ein von Jahr zu Jahr wachsender Theil der Wähler über die moralische Pression, unter der die Wahlen statisinden, seufzt. Die Mehrheit will fich die Ausrede offen halten, sie sei nicht gegen die geheime Abstimmung als folche eingetreten, fie habe nur aus Rüchsichten ber Geschäftsordnung die Kereinziehung dieser, mit der Dauer der Wahlperioden garnicht jusammenhängenden Frage verbindern muffen.

In gewissem Sinne ist bas richtig. Ein Gesetz welches durch Verkürzung der Wahlperlode die Rechte ber Wähler beschränken soll, kann nicht gleichzeitig eine Sicherung der Rechte der Wähler durch Einführung der geheimen Abstimmung enthalten. Das ist so klar, daß die beredtesten Auseinandersehungen über den Wortlaut und den Beist der Geschäftsordnung vergeblich sind. Die Mehrheit hat durch die Beseitigung des Antrages auf geheime Abstimmung bei ben Wahlen gum Abgeordnetenhause offen eingestanden, daß sie nicht den Muth hat, öffentlich gegen die geheime Abstimmung aufzutreten, weil sie fürchtet, daß die Wähler, wenn sie nicht mehr durch den Candrath, den Arbeitgeber u. f. m. übermacht werden, ihre Stimmen für die Candidaten der freisinnigen Partei abgeben murden. hat doch der national-liberale Abg. Tramm mit mahrhaft überraschender Offenheit am Sonnabend eingestanden, der Antrag betreffend die Derlängerung der Legislaturperiode sei zwischen ben Cartellparteien vereinbart worden, um der freisinnigen Partei den Garaus zu machen.

herr Tramm fagte ferner beutlich heraus, wir hätten noch mehr fegensreiche Antrage ju erwarten, Die auf der gemeinschaftlichen lieberzeugung der Conservativen und Nationalliberalen beruhten,

eine Offenheit, die seinen Fractionsgenossen sichtlich unangenehm war, benn sie riefen ihm mehrfach ju, er möge schließen. Herr Tramm erntete reichen Beifall - von den Confervativen, und er hatte ihn redlich verdient.

Allgemein ift es aufgefallen, daß, wie schon telegraphisch berichtet ist, die Abgg. Hobrecht, Weber, Schläger und andere zwar in der Sitzung anwesend waren, aber bei der Abstimmung sehlten. Es ist bekannt, daß der Antrag Benda großen Schwierigkeiten in der eigenen Partei begegnete und von hervorragenden Mitgliedern bekämpft worden ist. Wenn das in der freisinnigen Partei passirt wäre, was hätte man daraus gemacht!

Der Antrag auf Aufhebung des Identitätsnadmeifes

wird, wie man uns aus Berlin schreibt, ooraus-sichtlich in der bevorstehenden Woche zur Verhandlung kommen und dann einer Commission überwiesen werden. Go wie er vorliegt, wird er schwerlich im Plenum Annahme finden. Einzelne Abänderungen werden auch von denjenigen für nothwendig erachtet, welche für den Grundgedanken die Aufhebung des Identitätsnachweises eintreten. Es ist schon wiederholt hervorgehoben. daß in allen Parteien die Meinungen in dieser Frage auseinandergehn und es macht einen eigenthümlichen Gindruck, wenn eine Danziger Correspondenz der "Nat.-3tg." aus Danzig mit Nachdruck hervorhebt, daß "die freisinnige Bresse" sich dagegen wendet, während es bekannt ist, daß ein Theil der freis-sinnigen Presse für Aushebung des Identitätsnach-weises eintritt. In der conservativen Partei giebt es entschiebenere Gegner gegen die Aufhebung des Identitätsnachweises, wie in der freisinnigen Partei, und zwar unter den hervorragenden und führenden Mitgliedern. "Areuzitg." und "Reichsbote" kämpsen ebenfalls seit Monaten bagegen. Das Centrum ist in seiner großen Majorität gegen den Antrag. Bei der letzten Geschäftsordnungsdebatte hat der Abg. Windthorst gegenüber den Abgg. Graf Stolberg und Richert sich sogar dagegen erklärt, daß der Antrag schon in der bevorstehenden Woche zur Verhandlung käme. In der nationalliberalen Partei sind ebenfalls entschiedene Gegner. Wunderbar ift es, daß die Grunde gang entgegengesetzter Art sind. Die Güddeutschen und Mittel-beutschen fürchten, daß durch die Magregel das Getreide noch billiger werden könne, einige norddeutsche Presorgane befürchten das Gegentheil. Leiber ist die Frage noch wenig gehlärt. Die preuß. Regierung verhält sich vorläufig ganz passiv; viel Enmpathieen hat sie für den Antrag nicht. Der bairische Finanyminister hat sich in der bairischen Abgeordnetenkammer bagegen erklärt. Bis jest läst sich über bas Schicksal bes Antrages wenig sagen.

Ein Gtündchen im Abgeordnetenhaufe.

Wer über die Gestinnungen des conservativen Theils der Cartellmehrheit ins Klare kommen will, der muß sich trotz allen Widerwillens der Aufgabe unterziehen, das Gebahren der conser-vativen Mitglieder des Abgeordnetenhauses zu beobachten, wenn, wie in der Sitzung vom vergangenen Connabend, ein Redner der Linken bas Treiben bes Herrn Hofprediger Stöcker, dieses Apostels der Milde und Duldung, beleuchtet. Kerr Richert appellirte gegenüber ben am Donnerstag vorgetragenen Declamationen des Abg. Stöcker im Reichstage an die Art und Weise, wie dieser Apostel der driftlichen Demuth - die Judenbetze und die gehe gegen ben Liberalismus betreibe. Herr Richert verlas einige hervorragende judenbeherische Gätze aus dem Manifest der Dresdener Antisemiten von 1882, in dem das Judenthum als eine Gefahr für ben driftlichen Gtaat, als revolutionär verklagt wird; er verlas Stöcker'iche und andere Mahiflugblätter, in benen die freisinnige Partei der Bedrückung und Aussaugung angehlagt und als im Dienste des englischen Cobben-Clubs stehend verleumdet wird. Fr. Richert bezeichnete diese Methode ber Bekämpfung eines politischen Gegners als "gemein". Auf der linken Seite des Hauses herrschte tiefes Schweigen. Auf ben conservativen Banken aber murde jedes diefer geflügelten Worte bes Herrn Hofpredigers mit ben überlauten Rundgebungen des Beifall begleitet, wie solche in ben Areisen bes Junkerthums üblich find. Es fehlte im Grunde nur noch die Reitpeitsche. Angesichts solchen Gebahrens versteht man erst, was die Herren Rauchhaupt und Grimm sagen wollten, als sie gelegentlich ihres Eroberungszuges nach Hannover ausriefen, man werde ber Welt zeigen, mas die Conservativen leiften könnten, wenn sie, die Proving Hannover erobernd, die Majorität erlangten. Angesichts solcher Ercesse bes Gelbstgefühls und ber Parteiverhetzung mar es begreiflich, daß ein nationalliberaler Abgeordneter den Abgeordneten Richert in der heftigsten Weise angriff, weil durch die Rede desselben Herr Stöcker zu einer Entgegnung herausgefordert würde, die den Nationalliberalen nichts weniger als bequem sei. Die Antwort Stöckers wird wohl bei ber britten Lesung erfolgen.

Schiffsvermeffungsordnung.

Dem Bundesrath ist der Entwurf einer Schiffsvermessungs-Ordnung jugegangen. Derselbe umfaßt 38 Paragraphen und zerfällt in 9 Abschnitte, und zwar: allgemeine Bestimmungen; vollständiges Bermessungs-Versahren; Abjuge vom Brutto-Raumgehalt; abgehürztes Bermessungsversahren; Bermessung offener Fahrzeuge; Bermessungs-behörden und Aussertigung der Meßbriefe; Berpflichtungen ber Erbauer, der Rheder und des Jührers eines Schiffes in Bezug auf die Vermeffung und Schlufbestimmungen. In den lett-

gebachten heifit es: "§ 37. Die jur Ausführung biefer Bermeffungs-

ordnung ersorberlichen Bestimmungen erläst der Reichskanzler nach Anhörung der Bundesrathsausschüffe für das Seewesen und für handel und Berkehr. — § 38. Die Borschriften in §§ 23—24 treten am 1. April 1888, die übrigen Borschriften am 1. Oktober 1888 in Kraft. — Die Schiffsvermessungsordnung vom 5. Juli 1872 tritt hinsichtlich der Borschriften in § 19, Absah 2, §§ 20, 21 am 1. April 1888, im übrigen am 1. Oktober 1888 außer Arast." — Der Begründung entnehmen wir Folgendes: "Geit Einsührung der Schiffsvermessungsordnung vom 5. Juli 1872 — welche, soweit das eigentliche Bermessungsversahren in Betracht kommt, der in Erosbertannien durch den Merchant hommt, der in Grofibritannien durch den Merchant Ghipping Act 1854 eingeführten Vermessungsordnung entspricht — ist eine tiefgreisende Umwälzung auf dem Gebiete des Schissbaues und Schiffahrtsbetriebes vor sich gegangen. - Das früher gang überwiegend als Baumaterial zur Verwendung gelangte Holz wird immer mehr durch Elsen oder Stahl verdrängt. Die Dampschiffe nehmen von Iahr zu Iahr an Zahl und Größe zu, während die Jahl der Segelschiffe zurückgeht. Die innere Einrichtung der Schiffe ist vielstah eine vollkommen andere Menngleich eine Renberung bes ber Schiffsvermessungsordnung ju Grunde liegenden Princips burch diese Umwandlungen nicht bedingt wird, da das-selbe ans Schiffe seber Bauart und Einrichtung an-wendbar ist, so hat sich doch das Bedürsniß geltend gemacht: 1. die das eigentliche Vermessungsversahren regelnden Bestimmungen den veränderten Berhältniffen bes Schiffsbaues anzupassen; — 2. die bezüglich der Ermittelung des Nette-Raumgehalts gegebenen Vorschriften derartig abzuändern, daß einerseits eine ungleichmößige Behandlung der verschiedenen Schiffsarten unter einander und anbererseits eine Benachtheiligung der beutschen Schisse gegenüber benjenigen fremder Nationen thunlicht vermieden wird; — 3. die Schisse vermessungsbehörden derartig zu organisiren, daß eine sachgemäße und gleichmäßige Handhabung des Vermessungswesens sichergestellt wird. — In dem vorliegenden Entwurf ist unter Wahrung des dem bistierenden herigen Bermessungsversahren zu Grunde liegenden Brincips der Bersuch gemacht, den hervorgetretenen Mängeln abzuhelfen."

Ferner heifit es bezüglich der Bermeffungs-

"Die Bermeffung geschieht burch bie von ben Canbesregierungen bestellten Dermessungsbehörden. Jeder solchen Behörde ist ein Schissbautechniker als Mitglied zuzuordnen. — Die Aufsicht über das Schissvermessungswesen, einschliehlich ber Revisson der Schissvermessungen, wird durch das Schiffsvermeffungsamt ausgeübt. Dasfelbe hat seinen Gitz in Berlin. Es ist dem Reichs-kanzler unterstellt. — Das Schiffsvermessungsamt ift selbe hat seinen Sitz in Berlin. Es ist dem Reichskanzler unterstellt. — Das Schiffsvermessungsamt ist besugt, die Bermessungsbehörden hinsichtlich der Kandhabung der Bermessungsordnung mit technischen Anweisungen zu versehen; von den Aufzeichnungen und Berechnungen der Bermessungsbehörden Ginsicht zu nehmen und die Abstellung der dabei vorgesundenen Mörzel herbeizusühren; für solche Schiffe, auf deren Constructionsart einzelne Vorschristen der gegenwärtigen Bermessungsordnung nicht verwendbar sind, zu bestimmen, in welcher Weise die Vermessung geschehen soll, sowie die Vermessungsvehörden zur Aussührung von Neuvermessungen und Nachmessungen auf Erund von Neuvermessungen und Nachmessungen auf Grund ber §§ 16 und 35 anzuweisen. — Die Mitglieder bes Schiffsvermessungsamts können ber Aufnahme ber Messungen beiwohnen. Gammiliche Bermessungs-protokolle sind von den Bermessungsbehörden dem Schiffsvermeffungsamt einzureichen."

## Englisch-beutscher Telegraphen-Vertrag.

Am 1. Januar 1889 läuft der Bertrag zwischen ber englischen Regierung und ber englischen "Gubmarine Telegraph-Compann" ab. In der Budgei-commission hat Staatssecretar v. Stephan kurilich mitgetheilt, es bestehe die Absicht, in ein unmittel-bares Vertragsverhältniß mit der englischen Regierung ju treten. Bezügliche Berhandlungen seien in der Schwebe. Als Ziel bezeichnete er die Ermäßigung des Tarifs und die Einrichtung einer unterirdischen Linie zwischen ber englischen Rufte und London, thunlichst auch die Einrichtung directer Berbindungen zwischen der Rüste und dem Sinter lande (Liverpool, Manchester, Glasgow u. f. m.). Man hosse, anstatt des setzigen hohen Tariss von 40 Pf. Grundtare und 20 Pf. Worttare auf einen den Principien des allgemeinen internationalen Telegraphen-Vertrages entsprechenden reinen Worttarif von 20 Centimen (ca. 16 Pfennige) ju gelangen. Es komme hierbei in Betracht, daß mit Grofibritannien nicht bloft der Handelsverkehr, sondern auch ausgedehnte Familienbeziehungen bestehen, und es werbe die beabsichtigte Ermäßigung bes Tarifs gang unzweifelhaft eine erhebliche Steigerung bes Verkehrs zur Folge haben.

## Die Mittelmeer-Interessenten.

Bon besonderem Interesse gerade mit Rücksicht auf die junächst in Betracht kommende bulgarische Frage find die Abmadungen zwischen den Mächten, insbesondere zwischen Desterreich und Italien bezüglich des Mittelmeeres und des Balkans. Geit der Rede des Reichskanzlers im Reichstage wird immer wieder die Frage aufgeworfen, ob etwas und was zwischen den Mächten vereinbart ist für ben Fall eines gewaltsamen Versuchs Ruflands, seinen Einfluß auf Bulgarien wiederherzustellen. Fürst Bismarch hat bekanntlich erklärt, er wisse nicht, ob sich an einen solchen Bersuch Ruftlands Schwierigkeiten knupfen murben; "bas geht uns auch nichts an". Die Frage ist jest natürlich, ob etwa bezüglich einer solchen Eventualität zwischen Desterreich und Italien etwas verabredet sei. Nach den Mittheilungen der "N. fr. Pr." ist auch das nicht der Fall. Desterreich hat sich Italien gegenüber verpflichtet, auf der Balkanhalbinsel nichts zu unternehmen, ohne sich vorher mit Italien ins Einvernehmen'ju seizen. Daraus scheint hervorzugehen, daß auch mit Italien eine Bereinbarung der bezeichneten Art nicht besteht; was selbstverständlich nicht ausschliefit, daß ein gewaltsames Vorgehen Ruftlands gegen Bulgarien auf Widerstand seitens Desterreichs stöft. Für einen folden Fall ift die Erklärung Lord

Galisburns im englischen Oberhause von Interesse, welcher im ausgesprochenen Gegensatz zu dem Reichskanzler hervorhebt, daß England Interessen im Güdosten habe und daß es entschlossen sel,

bieselben zu vertheidigen. Diese Interessen aber würden in Frage gestellt burch bas, was Corb Galisburn eine abenteuerliche ober ungesetliche Action Rufilands nennt; eine solche stehe aber nach den ausdrücklichen und bestimmtesten Versicherungen des Kaisers von Russland nicht in Frage. Gleichwohl ist aus Mittellungen auslichen Feitungen bekannt bei land nicht in Frage. Gleichwohl ist aus Mittheilungen englischer Zeitungen bekannt, daß zwischen England einerseits und Deutschland, Italien, bez. Oesterreich andererseits gewisse Abreden stattgefunden haben, welche sich auf die Sicherung der Küsten gegen russische bez. französische Angrisse beziehen. In der Freitagssitzung des englischen Unterhauses aber hat der Unterstaatssecretär Fergusson auf Anfrage erklärt, die Regierung habe keinerlei, England zu einer materiellen Action verpslichtende Abmachung gefrossen, die dem Karlament nicht bekannt sei. In troffen, die dem Parlament nicht bekannt sei. In der That würde die Regierung ohne Zustimmung des Parlaments dazu nicht im Stande sein. Die Lösung dieses Käthsels liegt darin, daß allerdings die englische Regierung bindende Berpflichtungen jur Zeit nicht eingegangen ist, daß sie aber, immer die Zustimmung des Parlamentes vorbehalten, Zusagen sür gewisse Eventualitäten gegeben hat. Welcher Art diese sind, darüber sehlt es in den bisherigen Enthüllungen an jeder Andeutung.

Die Beunruhigung Bulgariens.

Die in Sofia einlaufenden Berichte laffen keinen 3weifel ju, daß ungeachtet ber eifrigen Zurforge der Pforte, deren correcter Haltung man in bulgarischen Regierungskreisen volle Anerkennung widersahren läßt, die Umtriebe zur Bildung von Freischaaren zur Beunruhigung Bulgariens von türkischem Gebiete aus immer noch fortbauern. Es wird aber gleichzeitig versichert, daß die in bulgarischen Areisen durch diesen Umstand hervor-gerusenen Besorgnisse lange nicht so lebhaste sind, als Fernstehende vielleicht annehmen mögen, da die von der Regierung jur Ueberwachung der Grenze ständig verfügten und derzeit verschärften Mahregeln vollständig ausreichen, zumal der bei allen bisherigen Putschversuchen zu Tage getretene Widerwille der Bevölkerung gegen von Aufen einzuschleppende Unruhen sich in letzter Zeit, namentlich in Folge der jüngsten Reisen des Prinzen Ferdinand in Ostrumelien, nur noch intensiver gesteigert hat.

Gine ruffifche Rundgebung.

Der unter russischem Ginflusse stehende "Nord" in Bruffet fagt, Die Reichstagsrede bes Fürsten Bismarch bilbe einen friedlichen Commentar ber Deröffentlichung des öfterreichisch-deutschen Bundnikvertrags. Die wesentlichen Erklärungen in der Rede seien friedliche, der Unglaube, den der beutsche Reichskanzler in Bezug auf einen Angrist seitens Ruflands ausgedrückt, und das absolute Bertrauen, das er ju den friedlichen Ber-sicherungen des Kaisers Alexander ausgesprochen habe, seien Beweise dafür, welche genaue Kenntnig und Beurtheilung der Lage dem deutschen Reichshanzler eigen sei.

Reichstag.

34. Sihung vom 11. Februar. Wahlprüfungen. Die Wahl des Abg. Haarmann (5. Arnsberg) beantragt die Wahlprüfungs-Commission ailiig zu erklaren, jedom ven e Proteste, welcher sich auf das Berbot einer Arbeitermahlversammlung bezieht, ber preufischen Regierung mitzutheilen.

Abg. Träger (freif.): Bei biefer Mahl haben die Be-einfluffungen der Arbeiter burch die nationalliberaten Brubenbesiher eine große Rolle gespielt, wie sich dies überhaupt in allen Rohlenindustriebezirken Rheintands überhaupt in allen Kohleninbustriebezirken Rheinlands und Westfalens stels gezeigt hat. Durch gerichtliches Erkenntniß ist seizer ihre Kutorität als Vorgeschie den Arbeitern gegenüber benutt haben, um in ungehöriger Weise die Wähler einzuschüchtern. Auch bei dieser Wahl ist die Abstimmung der Wähler controller worden; im Wahllokal wurden gegnerische Wahlzeitel den Wählern fortgenommen und zerrissen. Die erwähnten beiden Steiger haben in einem Krazesse eine obiectine Unwahrteit beschworen. Die Projesse eine objective Unmahrheit beschworen. Die Begriffsverwirrung ber Ceute ging fo weit, baf fie fich ju einer Beeinfluffung ber ihnen untergebenen Arbeiter für vollkommen berechtigt hielten. Zur Controle der Abstimmung hat die nationalliberale Partei in dreieckiger Form eigenthümlich gesaltene Mahlzettel benutit, wahrscheinlich als Symbol des Cartells der drei Parteien. (Heiterkeit.) Besonders rührig sind die Cisendahnbeamten in Mahlbeeinslussumgen gewesen, die nur der Verkeat.

Gifenbahnbeamten in Mahlbeeinflussungen gewesen, und zwar dieselben Beamten, die vor der Verstaatlichung anders gestimmt haben als jeht.
Abg. Nintelen (Centr.:): Wenn die Arbeiter in ihrem freien Mahlrecht nicht geschüht werden, müssen sie der Anarchie versallen. Jur Durchbringung eines Antrages auf Bestrasung der Wahlbeeinslussungen seiten auf Bestrasung der Wahlbeeinstussung eines Knitages auf Bestrasung der Wahlbeeinstussungen seitens der Arbeitgeber ist bei der seizigen Zusammensehung des Reichstags leider keine Kussicht.
Abg. v. Selldorf (cons.): Nach meinen Ersahrungen sind Wahlbeeinstussungen der Arbeiter nur

seitens fortschrittlicher Arbeitgeber vorgekommen. Abg. Rieine (nat.-lib.): Die driftliche Arbeiterpartei, die Protest gegen diese Wahl eingelegt hat, ist eine rein ultramontane Bereinigung. Die Größindustriellen der Kohlenbezirke, die in politischer und wirthschaftlicher Beziehung sest zum Reiche siehen, halten sich zur Abwehr der ultramontanen Agitation sur verpslichtet. Ein katholischer Steiger hatte sich der nationalliberalen Partei zum Zettelvertheiler angeboten, dann aber nicht die nationalliberalen, sondern die Zettel des Gegen-candidaten Fusangel vertheilt. Unter solchen Umständen waren wir gezwungen, unsere Zettel äußerlich henntlich zu machen. Arbeiterentlassungen in Folge ber Abstimmung sind nicht vorgekommen, sondern nur Entlaffungen solcher Leute, die sich an der Agitation be-

theiligt haben.
Abg. Stönel (Centr.): Es giebt heine Gegend im beutschen Reich, wo eine so ungebührliche Wahlbeeinslussen vorgekommen ist wie in Rheinland und Westsalen. Hunderte von Arbeitern sind entlassen worden mit Abkehrscheinen, die einen Vermerh enthielten, in Folge dessen die Arbeiter von den in die Sachteingeweihlen Arbeitgebern heine Arbeit sanden.

Bom Abg. v. Strombeck (Centr.) wird beantragt, die Entscheidung auszusetzen und ben Reichskanzler ju erfuchen, die im Protest angeführten Thatsachen amtlich fesistellen zu lassen.

Abg. Hammacher (nat.-lib.): Der Wahlprotest rührt von dem Redacteur Jusangel her, der bereits mehr als 20 Mal, barunter auch wegen verleumberischer Beleibigung bestraft ist. Wenn sich Steiger, wie aus dem richterlichen Erkenntniß hervorgeht, Wahlbeeinflussungen haben zu Schulden kommen tassen, so ver-damme ich das. Daß aber Hunderte von Arbeitern entlaffen worden find, bafür ift uns herr Gtotel ben

Beweis schuldig geblieben.
Abg. Träger: Wenn fr. v. Kellborf ben Beweis bringt, baß ein fortschrittlicher Arbeiter solche Wahlbeeinfluffung geubt hat, werde ich bas ebenfo migbilligen, wie in

Abg. Windthorft: Ein katholischer Redacteur, der in der Sitze des Culturkampses mehrsach bestraft worden ist, hat in meinen Augen an Chrenhaftigkeit nicht verloren.

Der Antrag Strombeck wird abgelehnt und bie Wahl

des Abg. Haarmann für giltig erklärt. Die Wahl des Abg. Richter beantragt die Commiffion für ungiltig zu erklaren, meil bas von ber Regierung zu Arnsberg erlaffene Verbot des Arbeiter-Wahlcomites erst am 18. Februar 1887 aufgehoben ift.

Abg. v. Manteuffel beantragt namens der Confervativen, die Wahl für giltig zu erklären. Wir würden hrn. Richter, der unser beste Bundesgenosse ist, sehr ungern entbehren. Trot ber Auflösung bes Arbeiter-Wahlcomites sind nicht weniger socialdemokratische Stimmen abgegeben worden. Wenn man einem Bolke bie Wohlthaten bes allgemeinen, geheimen Wahlrechts giebt (Abg. Ginger: Wohlthaten ift gut!), foll man se andererseits nicht für so unmundig halten, daß es fich burch die Auflösung eines Mahlcomites fo beeinfluffen laffe, daß daburch das Wahlergebniff ein anderes

Abg. Singer (Goc.): Ich beneibe ben Abg. Richter um bie Vertheibigung seiner Wahl burch ben Vorrebner nicht, namentlich weil baraus hervorgeht, baf er bie Giltigheitserklärung wünscht, tropbem damit ein Ginbruch in die verfassungsmäßigen garantirten Rechte des Bolkes gemacht mirb.

Bicepräsident Buhl ruft den Redner gur Ordnung.

Abg. Ginger: Im Intereffe ber Bolksrechte bitte ich Sie, dem Antrage der Commission jugustimmen. Dass der Minister des Innern das Verbot wieder aufgehoben hat zu einer Zeit, wo die Leute nicht mehr in der Lage waren, Agitation zu treiben, kann kein Grund sur die Elitätischie

Abg. Beiel (nat.-lib.): Das Berbot des Wahlcomités war nicht gerechtsertigt, und wir bedauern es. Gleich-wohl können wir die Wahl deshalb nicht für ungiltig erklären. Eine Aenderung des Wahlergednisses in Folge des Verbotes war ausgeschlossen. Abg. Windihorst: Ich erkläre mich für die Wahl.

ohne die Principienfrage zu erörtern. Es ist nach-gewiesen, daß das Berbot des Arbeiterwahlcomités auf bas Resultat ber Wahl keinen so entscheidenden Ginfluff ausgeübt hat, daß wir zur Ungiltigkeitserklärung gegwungen find.

Abg. v. Reinbaben (Reichsp.): Auch wir find trot des Berbotes des Arbeitermahlcomités für die Giltigkeit ber Mahl. Der Reichstag hat überhaupt nicht über die Behörben wegen eines solchen Berbots zu Gericht zu sithen, sondern nur nach dem Ginfluft des Berbots auf das Refultat der Wahl zu urtheilen. Die Wahl Richters wird gegen die Stimmen der

Freifinnigen, Gocialbemohraten und einiger Centrums-

mitglieder für giltig erklärt. Es folgt die Wahl des Abg. Henneberg (Gotha), be-züglich welcher die Commission Beanstandung und Anftellung von Erhebungen beantragt.

Abg. Ginger beantragt die Wahl für ungiltig zu er-Der Antrag wird nicht genügend unterstützt und Ginger beantragt nun die Bertagung und bezweifelt gleichzeitig die Beschluftfähigkeit des Saufes. Auch der Antrag auf Bertagung sindet nicht die ge-nügende Unterstützung, so daß der Antrag nicht zur Ab-stimmung gebracht werden und folglich auch eine Ermittelung über die Beschluffähigkeit des Hauses nicht erfolgen hann.

Abg. Singer (Soc.): Die Beeinslussung der Be-hörden in Gotha ist notorisch. Ohne dieselbe und das Berbot der socialdemokratischen Wahlversammlung hätten Die Unfrigen 1000 Stimmen mehr aufgebracht, und fr. henneberg mare nicht gemählt worden.

Abg. Rickert: Schon in voriger Gession murbe ber Wunsch ausgesprochen, daß die Bundesregierungen Mittel ergreifen möchten, um dem absolut gesehwidrigen Berbot socialdemokratischer Bersammlungen, ehe diefelben stattgefunden haben, ein Ende zu machen. In meinem Wahlhreis paffirte es mir, baf, nachbem ich gesprochen hatte, eine von den Freisinnigen ein-berusene Versammlung sofort aufgelöst wurde, als einem Gocialdemokraten das Wort ertheilt wurde. Ich kann mir nicht denken, daß solche Vorgänge möglich übermachenben Beamten genau inftruirt maren. Es ift baburch ben Polizeibehörben in bie hand gegeben, ob eine Mahl jum Reichstag giltig ober ungiltig erklärt wird. Ich möchte beshalb, baf Beranlessung genommen wird, daß die Bundes

regierungen die Bolizeiorgane genau instruiren. Gtaatosecretar v. Botticher: Es kann natürlich vorkommen, daß eine Polizeibehörde gegen die Instructionen und gegen bie gesethlichen Borfchriften ein Berbot er-Dann ift in jedem Fall Remedur eingetreten, wenn ber Inftanzenweg betreten wurde. Diefer Weg wird auch ferner innegelten werden.

Abg. Richert: Es handelt sich nicht um einzelne, son-bern um zahlreiche Fälle, die Jahr aus, Jahr ein vor-kommen. Nach Artikel 7 ber Reichsversassung, Absah 3, hat der Bundesrath auch zu beschließen über Mängel, welche bei der Aussührung der Reichsgesetze hervortreten. Diese Mängel sind hervorgetreten, und ich glaube, daß es wesentlich ist, daß die Herren die Sache vor ihr Forum ziehen und der Reichskanzler oder die einzelnen Bundesregierungen Instructionen erlassen. Eventuell behalten wir uns die Einbringung einer Re-

Solution por. Sierauf vertagt fich bas haus bis Montag.

Abgeordnetenhaus.

16. Gigung vom 11. Februar. Iweite Berathung des Antrags v. Benda u. Gen. (Berlängerung der Legislaturperiode von drei auf

Hierzu liegt ein freisinniger Antrag Berling und Genossen auf Einsührung ber geheimen Wahl vor. Präsident v. Köller: Nach der Geschäftsordnung mussen Anträge mit der Hauptfrage im wesentlichen in Verbindung stehen. Er könne persönlich eine solche wesentliche Berbindung nicht anerkennen, wenn auch vielleicht manche Mitglieder des hauses eine solche Verbindung annehmen. Er wolle in dieser zweisel-haften Frage die Entscheidung des Hauses herbeiführen. Abg. Richert: Ich banke bem Prafibenten, bag er in Diefer Frage die Entscheidung bes hauses einholt. Wäre bie Sache bem Sinn und Wortlaut ber Geschäfts-ordnung nach zweisellos, so würde er, wie er richtig hervorhob, allein aus eigener Macht enischeiben. Er giebt aber zu, baf bie Gache als zweiselhaft angesehen werben kann. Darin liegt die Rechtsertigung unseres Antrages. Das eine bebenken des Präsidenten läßt sich leicht dadurch beseitigen, daß mit unserer Zu-stimmung der Geseinentwurf, welcher die Aussührungsbestimmung enthält, von bem Antrag auf Ginführung bes geheimen Wahlrechts getrennt wirb. In Bezug auf diese Berfassungsanderung glaube ich, wird es eine Menge Ceule geben, welche Die geheime Abstimmung fur eine unverfälschte Wahl für nöthig halten. Je länger Gie die Wahlperiobe machen, um fo unab-hängiger muß die Wahl felber fein, und bas will eben unser Antrag. Da ist es boch fonnenklar, baf eine wesentliche innere Berbindung zwischen beiben Anträgen besteht. Ich bitte die Najorität, von ihrer Sewalt keinen Gebrauch zu machen, sondern in diesem

zweifelhaften Fall die Minorität zu schützen. (Beifall

links, Widerspruch rechts.)
Abg. Franche (n.-l.): Die Geschäftsordnung soll weber zu Gunsten der Minorität, noch zu Gunsten der Majsrität ausgelegt werden. Ich halte es nicht für thunlich, eine neue Berfassungsänderung an einen im Fluß befindlichen Gesetzentwurf anzuhängen. Die herren mogen den Antrag in selbständiger Form einbringen.

Abg. v. Rauchhaupt (cons.): Es handelt sich nur darum, durch dieses Manöver den Majoritätsparteien eine Verlegenheit zu bereiten. Ich glaube nicht, baf herr Richert als Bertreter einer Majorität anders verfahren würde, als wir heute.

Abg. v. Zeblit (freiconf.): Ich bebauere, baf wir den Wünschen ber herren nach ber Geschäftsordnung nicht entsprechen können. Ich glaube, der Antrag wurde abgelehnt merben; mir murben aber boch einmal Belegenheit haben, Rritik ju üben an einem positiven Borschlage ber herren, mas uns selten ju Theil wird.

Abg. Windthorft: Ich appellire nicht an die Barm-herzigkeit der Majorität, das wäre vergeblich. Denn ihr Argument ist ja nur: Wir haben die Majorität, wir stimmen Euch nieder! Ich halte den Antrag für zu-lässig. Im Neichstag ist die Sache sür zweiselhast erklärt worden. (Widerspruch rechts.) Man will die Berfassungsänderung möglichst schnell durchsehen und die Frage ber geheimen Stimmabgabe nicht biscutiren. Die Wahl muß um so mehr Freiheit haben, als das Mandat bedeutsamer wird. Das ist ein durchaus logischer Zusammenhang.

Abg. Reichensperger (Centr.) hält es für garnicht zweifelhaft, daß ein wesentlicher Zusammenhang zwischen

bem Antrage auf Berlängerung ber Legislaturperiobe und bem Antrage auf geheime Wahl bestehe. Abg. Frhr. v. Minntgerode (cons.) hält ber Minorität vor, daß sie, die doch den Schut der Ge-schäftsordnung am nöthigsten habe, dieselbe hier durchbrechen molle.

Abg. Mener-Breslau (freis.): Bunachst will ich mit aller Entschiebenheit sestssleen, daß man im Reichstag die Handhabung der Geschäftsorbnung in diesem Punkte für zweiselhaft erklärt hat. Herr v. Kardorff, der das Thema anschnitt. fing fogar mit einiger Schuchternheit an, ob unser Antrag zulässig sei. Herr v. Bennigsen war noch ganz entschieben in Zweisel über die Zulässigkeit. Demnächst aber haben sich die Herren Muth zugesprochen und sind zu dem Resultat gekommen, uns niederzustimmen. Gie find heute in der glücklichen Lage, daß fle von vornherein in der muthigen Stimmung sind. (Seiterkeit.) Herr v. Rauchhaupt hat ein hübsches Wort gesprochen: Wenn wir (die Freisinnigen) in der Majorität wären, so würden wir die Geschäftsordnung noch schlimmer handhaben. Dieser Comparativ "noch schlimmer" ist sehr schön, denn er deutet einen Bosttiv "schlimm" an, und mehr als das Wort "schlimm" hat Ihnen der Abg. Windthorst noch nicht einmal zugemuthet. (Heiterkeit.) Der wesentliche Zusammenhang dieser beiden Anträge beruht auf der Frage, wie stark soll das versassungsmäßige Recht sein, das dem einzelnen Wähler in Bezug auf die Constituirung der Landesvertretung zugestanden wird. Die Stärke dieses Rechts bestimmt sich jum Theil nach ber Grift, Die zwischen der sedesmaligen Ausübung besselben ver-streichen muß, und zum Theil nach den Formen, in welchen er von diesem Recht Gebrauch macht; und niemand wird bestreiten, daß wir in der Lage sind, die Abstimmung über ben einen Borichlag abhängig ju machen von ber Abstimmung über ben anderen. Damit erledigt sich das Bedenken, daß wir mit einer Berfassungsänderung kommen, wir wollen nur die Schäben, die Gie an der Berfassung anrichten, auf frischer That repariren. (Bravo! links.)

Abg. v. Cunn (nat.-lib.): Der Abg. Bennigsen war durchaus nicht im Iweisel über bie Anwendung der Geschäftsordnung, sondern er constatirte nur den Iweisel, ber im Sause barüber bestand.

Abg. Windthorft: Es ift durchaus nicht daffelbe, ob wir beide Anträge getrennt ober zusammen behandeln; benn in dem ersteren Falle kann die Regierung ben einen Antrag annehmen, im letteren dagegen muß sie b ibe zusammen annehmen ober ablehnen. Daß die Sache zweiselhaft ist, hat ja auch Hr. v. Bennigsen im

Abg. Enneccerus (nat.-lib.) bestreitet, baß v. Bennigsen irgendwie die Möglichheit ber Berbindung beiber Anträge zugegeben haben könnte. Tropbem ich bie geheime Wahl ber öffentlichen vorziehe, meine ich boch, daß die Discuffion des Antrages hier unzuläffig ift. Abg. Richert: Es ist mir ber schwere Vorwurf gedaß ich die Worte des Präsidenten verbreht habe. Wes hat er benn gesagt? Er halte sich in dieser Frage nicht für ermächtigt, eigenmächtig zu entscheiden, er appellirt an bas Haus und erklärt, würde die Sache so liegen, daß sie vollständig zweifellos mare, fo halte er es für feine Pflicht, ju entscheiben, ohne das haus zu fragen. In diesem Falle sei aber ein Iweisel zulussigig, er musse zugeben, baß ber Baragraph anders gebeutet werben könne. Sat ber Brastdent bas gesagt ober nicht? (Ruf rechts: Rein!) schlechterbings nicht, wühte ich Entscheidung des hauses verlangt hat. Auferdem ift ja bas Stenogramm ba. Genau fo machen bie Gerren bas mit ber Rebe bes Hrn. v. Bennigsen; Hr. Enneccerus scheint boch nicht richtig gelesen zu haben. Hr. v. Bennigsen hat gesagt: "Das nur hatte ich behauptet und beshalb gesagt, daß nach dem Inhalte unserer Geschäftsordnung es nicht julusssen, mindestens im böchsten Grabe zweiselhaft erscheine ... (Hört! hori!) Alfo auch Gr. v. Bennigsen hat den 3meifel zugeben muffen.

Die Discuffion wird geschloffen. Perfonlich bemerkt Abg. Dr. Enneccerus, es fei ein großer Unterschied zwischen ber Erklärung, ob ein Antrag zulässig sei, und der Erklärung, der Antrag sei unzu-lässig, zum mindesten sei er sehr zweifelhaft. (Schallendes Belächter links.)

Auf ben Antrag bes Abg. Mener-Breslau wird über bie Geschäftsordnungsfrage namentlich abgestimmt. Das haus entscheidet sich mit 223 gegen 112 Stimmen dafür, den freisinnigen Antrag nicht mit zur Discuffion ju ftellen. Dafür stimmen die Freisinnigen, das Centrum und die Polen, dagegen die Conservativen und National-

Das haus tritt nun in die Berathung des Antrags

v. Benda. Bei § 1 weift Abg. v. Czarlinski (Pole) barauf hin, daß bei den Wahlen die Beeinfluffung durch die Beamten eine sehr bedeutende sei. In den polnischen Candestheilen gingen unberechtigte Eingriffe in die Wahlfreiheit aber auch von Privatleuten aus. Weil wir Diefe Uebelftande nicht verftarken wollen durch eine Berlangerung ber Mahl-

perioden, werben wir gegen ben Antrag stimmen. Abg. Hansen (freicons.): Es handelt sich nur um eine Zwechmäßigkeitsfrage. Die Aufregung, welche barüber entstanden ist, ist künklich gemacht worden.

Abg. Windthorft: Im Reichstage konnte man fich für den Antrag barauf berufen, daß die Regierung felbst einmal die Berlängerung der Legislaturperioden be-antragt habe. Hier ist das niemals der Fall gewesen. Ich kann die Herren Nationalliberalen jeht nicht mehr als Liberale bezeichnen, sondern nur als Pseudoconservative. (Heiterkeit.) Es hat ja des Eingreifens bes nationalliberalen Generalfelbmarfchalls v. Bennigfen bedurft, um die Berren für biefen Antrag ju geminnen sie wollten eigentlich nicht recht heran, aber das Cartell, welches ja nur für den Reichstag abgeschloffen ift, wirht auch bier zurüch. Ich verstehe es nicht, wie man fo leicht bie ben Mählern burch bie Berfassung gegebenen Garantien beschränken kann; denn das eine Min-berung der Volksrechte hier vorliegt, kann doch gewiß niemand in Abrede stellen. Uebermäßige Agitation barf man uns wahrlich nicht vorhalten. Gerade Berlin ift eine ber Hochschulen ber Agitation, und gerade derjenige ist einer der Hauptagitoren, der sich erlaubte, uns neulich im Reichstog eine Vorlesung über die Agitation zu halten. Die Annahme des Antrages wird bas Ansehen bes Parlaments nicht erhöhen, sonbern eher abschmächen. Auch ben Conservativen wird ber Antrag nicht jum Gegen gereichen; benn wer weiß, ob fie in derfelben Gtarke wieder hierherkommen. Ueberlegen Gie-sich bie Sache nohmals, ehe es zu spät ift. (Beifall im Centrum.)

Abg. v. Rauchhaupt (conf.): Es kann uns nicht gleichgiltig sein, daß wir unberechtigt angegriffen werben, daß Hr. v. Schorlemer-Alft uns Verminderung der Bolksrechte, Hr. Lieber uns Verletzung des Verfassungseides vorwerfen. Ich glaube, den conservativen herren im Centrum wird unser Antrag nicht so unangenehm sein wie hrn. Lieber, der ja seine demokratischen Neigungen offer bekundet hat. — Wer die Wahlagitationen miterlebt hat, hann das viele Mählen nicht als einen Gegen be-trachten. (Abg. Meyer-Breslau: Aber alle 5 Jahre ist es ein Gegen. Heiterheit.) Wenn Hr. Lieber das Material versolgt hätte, namentlich was herr Gtöcher vorgelesen hat (Bewegung links), dann könnten Gie einen solchen Standpunkt nicht vertreten. Hr. Lieber sollte boch aus ben Flugblättern ber conservativen Centratleitung nachweisen, das wir wahre Orgien ge-feiert hätten. Wir haben uns stets in den Schranken des politischen Anstandes gehalten. (Lebhaster Wider-spruch.) Sie haben kein richtiges Verständniß für das, was das Volk will. Die Leute wollen vom Fortschritt nichts mehr wissen, beshalb betheiligen sie sich bei ben Wahlen nicht und verlangen auch keine geheime Stimmen-abgabe. Wer für die geheime Wahl stimmt, der kann sich nicht hier hinstellen und sagen: Die Abstimmung für die Berlängerung der Legislaturperiode sei eine Berletjung bes Berfaffungs - Gibes. Menn die großen Anforderungen, welche die militärischen Ruftungen in Anspruch nehmen, erfüllt werden können, so liegt das nur baran, daß die nationalen Parteien bem Reiche die Mittel gewährt haben, um folche Ausgaben zu becken. Begen die Steuervorlage hat gr. Lieber und gr. Richert gestimmt; Gie bürfen baher nicht bagegen auftreten, daß dies jeht hier hervorgehoben wird. Wir glauben im Intereffe des Bolkes ju handeln, wenn wir bie Mahlen einschränken. (Beifall rechts.)

Abg. Richert: Fr. v. Rauchhaupt meinte, nur um Zeit zu gewinnen, seine Ausführungen zu widerlegen, hätten wir den Antrag auf namentliche Abstimmung eingebracht. Diese Deduction war gang murbig alles Uebrigen, was er sonst sagte. Um seine Aussührungen zu widerlegen, brauchen wir weder heute noch sonst Zeit. Herr v. Rauchhaupt sieht ein Wahlmanöver in unserem Antrag auf geheime Abstimmung. Wenn es ber Fall ift, baß wirklich die Wähler so sehr einverstanden sind mit ber öffentlichen Abstimmung, bann kann Ihnen ja unser Antrag nur nühen; benn wir wurden ja mit bem Antrag bas Miffallen ber Mähler erregen. Die Gache liegt anders. Es giebt große Bolhshlaffen, die nichts schnlicher wünschen, als daß sie nicht unter Controle bei der Abstimmung gestellt werden. Wenn ich vom System Puttkamer gesprochen habe, so war hierzu guter Grund; benn zu keiner Zeit sind in Preußen so bie Wahlbeeinslussungen getrieben, wie unter dem Regime Puttkamer. Der Minister des Innern hat mit voller Klarheit gesagt, als wir ihm entgegenhielten fein Berhalten ben Beamten gegenüber bei den Wahlen: "auf Belohnung haben die Leute nicht zu rechnen, die auf Geite unserer Gegner stehen." Bei dem Reichstag ift lebhafte Mahlbetheiligung gewesen, bei ben Abge-ordnetenhauswahlen nicht, nur wegen der öffentlichen Abstimmung. Alle abhängigen Wähler fürchten leiber Rachtheile von ihrer Abstimmung. Nun sagt Herr v. Rauchhaupt, wir hätten im Reichstag die Mittel verweigert, die nothwendig waren, und jeht wollten wir uns an die gedeckte Tasel feten. Das fieht fo aus, als wenn herr v. Rauch haupt und Genoffen die Tafel beckten. (Gehr richtig als wenn Gie allein die Steuern aufbrächten (Heiterkeit.) Daß Gie so thun, das ist naiv. Auch wir waren bereit, die Mittel zu gewähren sur die Ver-stärkung des Heeres. Darum brauchten wir aber nicht gerade diese verberbliche Schnapssteuer (Gehr richtig! inks.) Herr v. Rauchhaupt ist nun wieder auf di Aufregung bei den Wahlen gekommen. Es war nicht sehr vorsichtig, nach den Verhandlungen im Reichstag wieder auf seinen Freund Stöcker sich zu berufen. Hänel hat Stöcker schon die verdiente Antwort im Reichstag gegeben. Wir bachten, Gie maren froh, baf es mit biefer einen Discuffion qu Enbe mare; wenn fich auf herrn Stocher berufen in Bezug auf die Wahl agitation und beren heftigen Charakter, dann scheinen Sie wirklich sehr unschuldig zu sein (Heiterkeit) und nichts gelesen zu haben, was in den lehien Iahren passiri ist. Ich habe hier eine ganze Bibliothek von Stöckeriana von 1880 ab, die mir Iemand heute Morgen geschicht hat, ber frappirt war, ben Ramen Stöchers an ber Spihe berjenigen zu finden, die sich über die Wahlagitation be-klagen (heiterkeit), ihn als Prediger der Canfmuth und Liebe auftreten ju feben (Geiterkeit), ber uns ins Gewissen redet, daß wir die Bevölkerung auschehen. Ich erkläre mich bereit, Ihnen Material zu geben, soviel Sie wollen. Ich stelle auch zur Versügung das Manisest vom 11. und 12. September 1882 in Oresden, bas die bekannten Stöcherschen Thesen enthält, wo es heifit: "Die gegenwärtige Gtellung ber Juden ist für alle Culturvölker eine Gesahr (Gehr wahr! rechts), für manche Bölker schon jeht der Grund des geistigen und materiellen Verderbens" (Gehr richtig! rechts). Das mußte ich ja, bag Ihnen das gefällt. Das ift auch wieber fo ein Bruftton ber Tolerang und Liebe. Wi wunderbar, daß Gie unter folden Reuferungen nichts verstehen als selbstverständliche staatserhaltende Ibeen — und wenn man das bekämpft und es mit dem rechten Namen belegt, dann sagen Gie, man verhetze bie Rlassen gegeneinander. In der 6. These Stöckers für ben internationalen Antisemitencongrest sind noch mehr Angriffe gegen bas Jubenthum, ben Bertreter ber nachten Geldmacht, welches an der Pflege der Revolutionsgedanken besonders theilnimmt u. s. w. In einem Wahlflugblatt für Gtöcher im 2. Berliner Mahlkreise heißt es: "Verlast die Partei des Hasses und der Unwahrheit (Sehr wahrt rechts), der Bedrücker und der Aussauger (Heiterkeit) und kommt zu denen, die in der wahren Liebe jum Vaterlande, in der Verehrung alles Großen, Stolzen und Eblen, in der Bertheibigung des Gesches und Rechtes die mahre Freiheit finden." Dieses sind nämlich bie Confervativen mit Stocker an ber Gpite (Seiterheit links), und wir sind die Partei bes Saffes und der Unwahrheit, der Bedrücker und der Aussauger Das ist alles Liebe und Toleranz. (Geiterkeit links.) Ich könnte Ihnen hier noch Massen von Material vorlegen. Im "Illustrirten Arbeiterfreund, Wochenblatt zur Unterhaltung und Belehrung in Mußestunden" ein Blatt, welches von den Potenten des Westens zur Aufklärung der Arbeiter gegründet ift — wurde vor den letzten Abgeordnetenwahlen mitgetheilt, daß der Cobbenclub in England große Gummen nach Deutschland schicht, die in die freisinnige Centralwahlkasse gingen, und einzelne Parteimitglieber wurden baburch unterftutt baff fie felbftverftanblich aus Ueberzeugung für ben Freihandel, ber im Intereffe Englands liegt, wirhen. Schon sei das nicht. Wollen Sie noch mehr? Daß man in solcher jammervollen und gemeinen Weise uns verlästert. (Ohol rechts.) Also auch bafür haben Gie (rechts) nicht mehr Befühl. Rennen Gie das anständig, baf man folden Borwurf macht, ber eine Lüge ift? Dag man mit folden ge meinen und jämmerlichen Mitteln gegen meine Partei vorgeht, scheint Ihnen das anständig und zulässig? Da hommt herr Stocker, ringt bie Sande und ruft jum himmel, bag unsere Partei so gehehert und agitirt habe. Da hört sich boch verschiedenes auf. (Cachen rechts.) Auf Herrn Bamberger, der sich hier nicht vertheibigen hann, haben Sie weiblich herumgeritten, weil Sie sonst heine Argumente hatten. Keiner, der Herrn Bamberger citirt hat, hat es der Mühe Werth gehalten, genau bie Brofchure ju lefen. Er hat fich in berfelben nur conditionell ausgesprochen und gesagt: "wenn einmal die beffernde hand an die Berfaffung gelegt wird, bann bin ich für Verlängerung ber Legis-laturperiode". Aber er hat erklärt: Ich mußte ja ver-

rlicht sein, wenn ich es jeht thun wollte. Bamberger war 20 Jahre außerhalb bes Bater-

landes gewesen, und die Gründung bes beutschen Bundes

hat diesen Mann aus Patriotismus wieder in die Heimath getrieden, und Sie wissen auch, daß er in den ersten Jahren in Elsaß herangezogen ist. Deutschland

wieber einheitlich ju machen. Bamberger, ber, Süd-beutscher von Geburt, keine Ahnung hatte von ber Polizeiwirthschaft und bem Junkerthum in Preußen Cachen rechts), ham mit anderen Ibeen vach Deutschland, mit den Ibeen ber englischen Berfassung. Da ift es verzeihlich, baß er bamats, wo er unsere inneren Justände nicht genau kannte, für zulässig hielt, was die Engländer haben; heute hat er sich davon über-zeugt, daß davon keine Rede sein kann. Es ist mir ehr übel genommen, daß ich meine Nachbarn gewarnt, sie möchten sich nicht ins eigene Fleisch schneiben, wenn ie jeht den Conservativen die Möglichkeit geben, eine Majorität zu erwerben. Ich habe auf die Ver-sammlungen in Hannover hingewiesen. Wer die Reben ber herren v. Rauchhaupt und Grimm von Sannover burchlieft und bann noch ben Muth hat zu sagen, wie Herr v. Rauchhaupt; es wäre eine Legende, das der Feldzug gegen die Nationalliberalen gerichtet wäre (Abg. v. Rauchhaupt; Das sage ich jeht noch!), dem traue ich allerdings mehr zu, wie ich zu leisten im Stande din. Es war damals auf die rein conservative Majorität abgesehen. Ich habe gestern bereits ben Schluß ber Rebe bes Krn. Brimm vorgelesen. Die Nationalliberalen wurden damals wit Spott und Hohn von Hrn. v. Rauchhaupt und Brimm überschüttet. Lefen Gie doch diese Reden. Hier sind sie. Hr v. Rauchhaupt gab den Rationalliberalen ausbrücklich ben Rath, confervativ zu mahlen. Er fügte hinzu, ein conservatives Abgeordnetenhaus würde nicht bloß conservative Politik in Preußen machen, sondern sich wiberstandsfähig machen auch gegen eine beutsche Politik, wenn sie ihrem Ginne ober ihrem Willen eutgegenstrebt. fr. Gtocher hat 1886 die Rolle, die ben Nationalliberalen in biesem Kampfe zufällt, enthüllt; es mare ihre Aufgabe, die Freifinnigen gu schmächen, fie hätten also den Conservativen die Wege zu ebnen. Gelingt der Plan, dann haben Gie (die Nationalliberalen) mit uns fünf schwere Jahre zu kämpsen. Wir sind dazu bereit, wir glauben auch, daß die conservative Herrlich-keit dann in suns Jahren endlich ein Ende nimmt. (Cebhafter Beifall links.)

Abg. Tramm (nat.-lib.): Der Borrebner hat nichts

zur Sache gesprochen: er scheint also durch die guten Gründe, die sür den Antrag angesührt sind, der Gegengründe völlig beraubt zu sein. (Lachen links.) Ich möchte ihm doch anheimgeben, die Erregung einer solchen antisemitischen Debatte hier zu unterlassen und linder zu Bestierer Wehrersemplungen zu anseiner zu der lieber in Berliner Wahlversammlungen so etwas zu besprechen. Ich vermuthe, Hr. Stöcker wird Veranlassung nehmen, ihm energisch und scharf zu antworten. Durch nichts ist bewiesen, daß das Cartell mit diesem Antrag etwas zu thun hat. Das Cartell sollte nur nationale Wahlen schaffen, und es wird allerdings auch sonst noch seine Wirkung üben. Hier ist nur insofern eine Uebereinstimmung der Cartellparteien, als der Antrag sich
gegen die Oppositionsparteien richtet. Volksrechte
werden dadurch nicht beschränkt, sondern nur Iweckmäßigkeitsgrunde find maßgebend gewefen. Wir erwarten von dem Antrag gerade eine Stärkung des Parlaments. Wir glauben auch nicht, baß die Wähler durch Sjährige Legislaturperioden ihr Interesse an den Wahlen ver-lieren werden. Ob für die Krone diese Verfassungsänderung ein Bortheil ift, bas ift noch die Frage; burch die Stärkung des Parlaments könnte eher noch die Arone geschwächt werben (Abg. Mener: Dann werben wir im Interesse ber Rrone bagegen stimmen). Aber wenn auch die Krone gestärkt wird, so sehe ich nichts Bedenkliches barin gegenüber ben im Innern muhlen-ben Elementen und ben Sefahren von außen her (Justimmung rechts). Wenn auf Grund des Cartells noch andere ähnlich segensreiche Anträge wie dieser erfolgen sollten, so würde ich das mit außerordentlicher Freude begrüßen (Aha! links.) Hr. Richter hat es so dargestellt, als ob die Nationalliberalen mit dem Antrage ihr eigenes Grab graben, und dabei auf Hannover hingewiesen. Wenn er die Verhältnisse kennen würde, so würde feinen Irrthum einsehen. Wir haben 20 Jahre lang schwer gegen bas Welfenthum hämpfen muffen, und dieser Rampf wurde uns noch erschwert burch die Gründung der conservativen Partei in Hannover. Hr. v. Rauchhaupt hielt es schlieflich für nöthig, diese Conservativen zu sammeln, damit fie nicht dem Welfenthum die hande trieben. Das war ein vernichtendes Urtheil über die bortigen Conservativen, und nachdem Hr. v. Rauchhaupt dies Urtheil gesprochen hat, nehme ich an, daß das einen guten Erfolg haben wird, und die conservative Partei ihre Kraft barin segen wird, gegenüber bem Welfenthum mit uns gemeinschaftliche Sache zu machen. Dafür sage ich Herrn v. Rauchhaupt meinen Dank. Wenn jemand sich am Liberalismus versündigt hat, so war es die Fortschrittspartet. Das beutsche Bolk will beine Partei, welche jett bem großen leitenden Staatsmann, der so vorzüglich die Geschiche Deutschlands und Preußens leitet, nichts weiter entgegensett als ein beständiges Nein. Es verlangt von einer liberalen Partei (Abg. Richter: neue Steuern), daß fie productiv mitwirkt an berjenigen Gesetigebung, welche im gegebenen Moment für bas Bolk wohlthätig ist. (Cebhaster Beisall rechts; Abg. Birchow: Es ist boch recht eigenthümlich, daß von nationalliberaler Geite kein Beisallszeichen ertönt.)

Abg. Cieber (Centr.): Eine Bolksvertretung hat nicht bas Recht, ohne jebe Anregung von außen, ohne jede Aufforderung von der Regierung eine derartige Verfassungsänderung vorzunehmen. Der Antrag bezweckt allerdings eine Einschränkung der Nolksrechte zu Gunsten einer Erweiterung der Regierungsmacht. Auch ich bin kein Neuling auf dem politischen Gebiete und kenne auch das politische Leben in Berlin; ich bin darüber nicht im Zweifel, bag bie Berschärsung ges Partei-kampfes hier wesentlich ein Verdienst bes gen. Stöcker ift.

Abg. v. Jedlin-Neuhirch (freiconf.): Es ist ein ver-fassungsmäßiges Recht dieses Hauses, die dreisährigen Legislaturperioden, die ein Danaergeschenk für das Bolk geworden, wieder zu beseitigen. Die fünfjährige Legislaturperiode mird bie Leiftungsfähigkeit ber Bolksvertretung mefentlich fteigern und damit auch bas Ansehen berselben erhöhen.

§ 1 wird in namentlicher Abstimmung mit 237 gegen 126 Gtimmen angenommen; dagegen stimmen die Frei-sinnigen, das Centrum und die Polen. § 2 gelangt ohne Discussion zur Annahme.

Deutschland.

Rächste Ginung: Montag.

\* Berlin, 12. Febr. Die patriotische Rund-gebung, die sich sast jeden Mittag vor den kaiser-lichen Palais vollzieht, nahm heute einen ganz besonders erhebenden und grokartigen Charakter an. Lange vor der Mittagsstunde war, der "Nat.-Itg." jufolge, der Platz vor dem kaiserlichen palais von ungezählten Schaaren dicht gefüllt, immer neue Menschenmassen kamen heran; das Gedränge war geradezu lebensgefährlich geworden. Da ertönte Trommelwirbel und Pfeisenklang; strammen Schritts rückten die Gardefüsillere, welche heute die Schloftwache stellten, heran. Jest fiel die Musik ein, das Publikum, unter dem sich heute viele Fremde befanden, ftand auf den Behen, rechte die Hälse. Da, ein unbeschreiblicher Jubel: der Raiser war an das Fenster getreten, freundlich und ernst schaute er auf die Menschenmassen, welche die gute ichmenkten und in die fturmischften Hochrufe ausbrachen. Ginen Augenblich blieb ber Kaiser allein am Fenster stehen, dann wurden die Vorhänge fortgenommen und die Raiserin auf ihrem Rollstuhl an das Fenster gefahren. Wenn die Hochrufe an der einen Stelle ju ersterben schienen, dann brachen sie an der anderen mit elementarer Gewalt wieder hervor. Lange und unverwandten Auges schauten die Majestäten auf die Schaaren; die Fustiliere waren vorüberdefilirt, der Raiser und die Raiserin zogen sich, nachdem sie wiederholentlich für die ihnen dargebrachten Ovationen auf das feundlichste und herzlichste gebankt, juruck. Plohlich fing Giner aus dem Bublikum das "Seil Dir im Siegerkranz" zu fingen an; ein Zweiter, ein Dritter fielen ein und schließlich sangen alle. Nochmals trat der Kaiser an das Fenster und nochmals wiederholte sich die fürmischste Ovation.

\* Berlin, 12. Jebr. Der Raiser empfing heute Nachmittag in gewohnter Weise den Staatssecretär des Auswärtigen, Grafen Herbert Bismarck.

[In ben Berliner Gemeindeschulen] werben feit vorgestern wieder Rettungs-Uedungen für etwaige Feuersgesahr veranstaltet. Der Rector der Schule tritt plötzlich in die Klasse und rust "Feuer"; darauf verlassen die Kinder, reihenweise geordnet, ohne Uederfturjung bie Schulraume, um im Sofe fteben ju bleiben, wo die Jahl der Schüler festgestellt wird. Bücher, Taschen, Ueberzieher u. s. w. bleiben liegen. Die Uebung nimmt für jede Alasse nur wenige Minuten in

\* [Ermäßigung der Getreidetarife.] In der bekannten, an das Abgeordnetenhaus gerichteten Petition um Ermäßigung der Eisenbahntarife für Getreibe von den östlichen nach den mittleren und westlichen Provinzen ist u. a. auf die Durchsuhrtarise sur Flacks von Ruhland nach Frankreich, Belgien und den Niederlanden Bezug genommen und dabei bemerkt worden, daß feit Einführung jener Tarife die Bersendung von Flachs nach Nordfrankreich und den genannten Rüftenländern auf dem Geemege vollständig aufgehört habe und ausschlieftlich auf die Eisenbahn übergegangen sei. Diese Bemerkung ist, wie die "Nordd. Allg. 3tg." bemerkt, nach guter Information vollkommen irrig. Thatsächlich bewegt sich der fragliche Berkehr zu etwa zwei Drittheilen auf dem Geewege und nur ju einem Drittel über Land.

\* [Spiritus-Commissionsbank.] Der Ausschuft des "Bereins der Spiritusfabrikanten in Deutschland" war am Freitag und Sonnabend in Berlin im "Club der Landwirthe" versammelt und berieth das Project der Spiritus-Commissionsbank. Nach langer Debatte gelangte er jum Entschlusse, die Angelegenheit zwei Mitgliedern des Ausschusses zur weiteren Berfolgung zu übergeben. Man nimmt bestimmt an, daß die Angelegenheit bis zur Generalversammlung des Bereins definitiv geregelt

[Der Beginn ber Erbarbeiten für ben Nordostseecanal steht für das Frühjahr in sicherer Aussicht, nachdem der Grunderwerb günstige Fortschritte gemacht hat. Die Vorarbeiten schreiten rüftig vorwärts, das vorläufige Planfesistellungsverfahren nach dem Enteignungsgesetz ist für die ganze Canallinie beendet. Die Borarbeiten für eine Bahn von Riel nach der Ausmündung des Nordostfeecanals bei Holtenau haben begonnen.

Rarlsruhe, 11. Febr. Anläfilich ihrer filbernen Hochzeit nahmen Pring und Prinzessin Wilhelm von Baden nach dem Dankgottesdienste in der Schlofthirche die Glückwünsche des Hofftaats, des Staatsministeriums, des preußischen und russischen Befandten, fowie des Bertreters der öfterreichifchen Gesandtschaft im Schlosse entgegen. Nach dem Tedeum in der Hauskapelle fand ein Dejeuner bei dem Iubelpaare statt. Abends sind die Herr-schaften zum Thee bei dem Grofiherzog und der

Frau Großherzogin geladen. Dresden, 12. Februar. Im Sitzungssaale der Stadtverordneten fand gestern Abend eine öffentliche Bersammlung statt, in welcher der preußische Candtags - Abgeordnete v. Schenckendorff über die allgemeine Ghulreform von dem Gesichtspunkte der öffentlichen Interessen sprach. Die Ausführungen und Vorschläge des Redners fanden eine beifällige Aufnahme. Der Bersammlung wohnten auch Bertreter des Unterrichtsministeriums bei. Es folgte eine mehrstündige Debatte, in welcher auch die zahlreich anwesenden Humanisten sich mit einer Berschiebung der alten Sprachen auf ein reiseres Alter einverstanden erklärten. Jum Schluft hielt man es einstimmig für erwünscht, die vorliegende Petition an den preußischen Unterrichtsminister v. Gofiler jur Anbahnung einer beutschen Schulreform auch in Sachsen zu unterstützen. (W. I.) Aachen, 11. Febr. Bei der heutigen Ersanwahl

eines Landtagsabgeordneten für den Wahlkreis Aachen-Eupen wurde an Stelle des bisherigen Abgeordneten Janssen (Centr.) Oberjuftigrath Rintelen (Centr.) gewählt.

Gtrafiburg i. E., 11. Febr. Die gerichtliche Borurtersuchung gegen Appel, Streisguth und und Girard wegen Beihilfe jum Landesverrath ist auf Antrag des Oberreichsanwalts eröffnet

Strafburg i. C., 11. Jebr. Polizeicommiffar Stempel aus Molsheim hatte eine Dienstreife nach Lühelhausen gemacht. Auf der Rüchreise um 8 Uhr Abends nach Urmatt wurden auf denfelben zwei Gchuffe abgefeuert, von denen der eine in den Mantelkragen, der andere unterhalb des rechten Anies eindrang. Der unbekannt gebliebene Thäter ergriff darauf die Flucht. Die Berwundung Stempels ist nicht gefährlich.

Franhreich.

Paris, 11. Febr. In der Deputirtenkammer sprach heute Bischof Freppel über die französische Colonialpolitik, welche seit ben Zeiten Richelieus zur französischen Politik gehört habe. Montag soll die Berathung des Colonial-Budgets sortgesetzt werden. — Die Kammer bewilligte 50 000 Francs für die Arbeiter von Besseges, Cavoulte (W. I.) und Terrenoire.

Gpanien. Madrid, 11. Februar. In der Situng der Deputirtenkammer erklärte der Minister des Innern in Beantwortung einer Anfrage des Deputirten Romero Robledo, daß das Gerücht, dem Herzog von Montpenfier solle der Aufenthalt in Spanien untersagt werden, unbegründet fei. 3m weiteren Berlaufe der Sihung beschloft die Rammer, den Antrag eines Deputirten, die Einsuhr für Industriezweiche bestimmten Alkohols mit aufzerordentlichen Jöllen ju belegen, in Erwägung ju șiehen.

Italien. Rom, 11. Jebr. Nach gestriger Verordnung betragen die Bolle für Korn ober Weigen pro Tonne 50 Lire, pro Quintale für Mehl 8 Lire 70 Centes., Gries 11 Lire, Kleie 2 Lire 75 Centes., Weisenteige 2 Lire, Brod und Schiffsywieback 12 Lire,

(W. I.) Rom, 11. Jebruar. Die "Agenzia Stefani" erklärt die Nachricht, daß der Beschluß gefaßt sei, die Truppen aus Massaua juruchzurusen, und daß die Lage der Italiener in Afrika unhaltbar sei, für unrichtig. — Ebenso wird die Meldung dementirt, daß die Italiener am 7. d. Mts. eine Niederlage erlitten hätten und daß der Commandant der italienischen Truppen in Afrika, General San Marzano, Verstärkungen verlangt (W. I.)

\* [Cifenbahn in Marocco.] Der Gultan von Marocco hat einem belgischen Consortium die l

Concession zur Erbauung ber ersten Gisenbahn in Marocco, Fez-Mequinnez, verliehen.

Von der Marine.

\* Das Kanonenboot "Enclop", (Commandant Capitan-Lieutenant Schneider) ist am 10. Februar c. in St. Thomé eingetroffen und beabsichtigt am 20. deff. Mts. wieder in Gee ju gehen.

am 14. Febr. ; **Danzig, 13. Febr.** M.-A. b. Tage, 1. 4. 7.25. u.5.4; **Danzig, 13. Febr.** M.-U. 7.56. Metteraussichten für Dienstag, 14. Februar, auf Grund der Berichte der beutschen Geewarte.

Frostwetter, vielfach veränderlich, wolkig bei oftmals auffrischenden Winden aus West bis Nordwest mit geringen Niederschlägen.

\* [Deutscher Lehrertag in Danzig.] Ueber die, wie es hieß, schon definitiv beschlossen Abhaltung bes biesjährigen deutschen Cehrertages in Danzig bemerkt die "Breuß. Lehreritg." vom 11. Februar: Ort und Termin des Cehreriages steht noch nicht fest; die Beschlußsassung und Publication ist in etwa 14 Tagen zu erwarten. Die Mehrzahl des Vorstandes hatte sür

Danzig und Pfingsten gestimmt, da aber Danzig die Bersammlung nur in den Commerserien aufnehmen hann, so ist eine zweite Abstimmung nöthig, ob Danzig auch für die Commerserien beibehalten wird oder, wenn bie Majorität auf Pfingften befteht, welcher Ort bann ju mahlen fei.

fScheitern ber culturgeschichtlichen Ausftellung. Geit länger denn Jahresfrist wurde von einem Comite in Rönigsberg eine culturund hunftgeschichtliche Ausstellung für gang Altpreußen (Oft- und West - Preußen) vorbereitet, welche bort im Frühling b. Is. in ben Räumen bes Candeshauses stattfinden follte. Aufer dem Lokal hatte der oftpreufische Provinzial-Landtag für dieselbe eine Gubvention von 3000 Mk. bewilligt. Gestern haben nun diejenigen Personen, welche sich zur Unterzeichnung des bezüglichen Aufrufs bereit erklärt hatten, folgendes Schreiben bes

geschäftsführenden Ausschuffes empfangen:
"Wir beehren uns Ihnen ergebenst mitzutheilen, daß wir uns leider genöthigt sehen, den Plan der "cultur- und kunstgeschichtlichen Ausstellung für Altpreußen" wegen ber ichlieftlich boch unumwunden ausg-sprochenen Ablehnung Danzigs bis auf weiteres zurückzuftellen, zumal da der Herr Cultusminister die Gewährung einer Staatsunterstühung von der Theilnahme Danzigs abhängig gemacht hat. Demgemäß werden wir von der Beröffentlichung des Kusruses, für welchen Gie Ihre Mitunterzeichnung gefälligft jugefagt haben, für jest absehen."

In sämmtlichen Königsberger Blättern finden wir gleichzeitig einen im Wortlaut übereinstimmenden Artikel, welcher die Ablehnung Danzigs bitter beklagt, aber burchblicken läßt, daß ohne die Betheiligung Danzigs, das ja an cultur- und kunstgeschichtlichem Besitz Königsberg sehr weit überragt, das Ausstellungs-Unternehmen ein verfehltes sein würde. Das Comité scheint also insofern nicht glücklich operirt zu haben, als es sich nicht von vornherein zunächst der Betheiligung Danzigs versicherte.

[Ghopenhauer-Gäcularfeier.] Am 22. Febr. sind es, wie wir schon mehrsach erwähnt haben, hundert Jahre, daß Arthur Schopenhauer in Danzig geboren murbe. Die Baterftadt des epochemachenden Philosophen hat geglaubt, diesen Tag, an welchem sich selbstredend das Andenken an die Mutter, die vielgefeierte Schriftstellerin Johanna Schopenhauer, wieder neubelebt, nicht ohne ein Beichen ihrer Theilnahme vorübergehen zu laffen, und es werden deshalb Gebenktafelnan den Geburtshäufern diefer beiden berühmten Landsleute angebracht werden. Um aber auch in anderer Weise dem bedeutsamen Gedenktage in würdiger Weise gerecht zu werden, wird herr Stadtschulrath Dr. Cosack am Mitiwoch, 22. Februar, Abends 7 Uhr, in der Aula der Victoria-Schule einen öffentlichen Bortrag über "Mutter und Sohn, Johanna und Arthur Schopenhauer" halten, deffen Reinertrag er für die Aufstellung der Gedenktafeln bestimmt hat. Die Eintrittskarten werden ju 1 Mk. pro Person ausgegeben werden.

[Ermähigte Getreidefracht-Tarife nach bem Weften ] Den bezüglichen Betitionen der landwirthschaftlichen Bereine und einzelner kaufmännischer Corporationen scheint auch beim Abgeordnetenhause kein Erfolg in Aussicht zu stehen. Die Budget-Commission des Abgeordnetenhauses hat in den letzten Tagen namentlich über die auf jüngsten Posener Conferenz beschlossene Collectiv-Eingabe um Gewährung von Ausnahmetarifen für den Bersand von Getreide und Mühlenfabrikaten aus den öftlichen Provinzen nach Mittel- und Westbeutschland berathen. Es murbe beschloffen, dem Plenum den Uebergang

jur Tagesordnung ju empfehlen.
\* [Bon ber Beichfel.] Nachdem nunmehr Thauwetter eingetreten, sollen morgen die Eisfprengungsarbeiten in der unteren Weichsel durch die Eisbrechdampfer wieder aufgenommen und

nergisch gesördert werden. — Heutiger Wasserstand bei Plehnendorf 3.52 resp. 3.48 Meter.

\* [100jähriges Jubiläum.] Die hiesige Freimaurerloge "Einigkeit" begeht zu Iohanni 1889 das 100jährige Jubiläum ihres Bestehens. Zu der solennen Jeier dieses Jubilaums werden viele Deputationen auswärtiger Logen hier erwartet. Da die jetigen Räumlichkeiten der Loge für die zu erwartende Betheiligung voraussichtlich nicht ausreichen, so soll zunächst ein Erweiterungsbau

vorgenommen werden.
\* [Plöhlicher Lod.] Während die Familie des Herrn Landgerichtsrath Hainke sich gestern Abend in einer Gesellschaft befand, woran letterer wegen Unwohlsein nicht theilnahm, wurde ihr plöhlich mitgetheilt, daß gerr Sainke im Gterben liege. Bu Hause angelangt, fand sie ihn in der That in ben letten Zügen. Herzlähmung führte ben Tob bes noch im besten Mannesalter stehenden Gerrn

H. herbei. \* [Section.] Am Freitag murbe in Mönchengrebin bei Praust ber 15jährige Anecht Mierwald unter Umständen an einem Baum erhängt vorgesunden, die annehmen ließen, daß er sich nicht selbst das Leben genommen, sondern auf gewaltsame Weise den Tod gesunden habe. Es sand daher durch eine Gerichts-Commission die Section der Leiche statt, welche aber Anhaltspunkte für ein Verbrechen nicht ergeben

\* [Freiwilliger Mitarbeiter.] Der Gerichts-Assessor v. Forckenbeck, Sohn des Berliner Oberbürger-meisters, ist als freiwilliger Hilfsarbeiter für eine ca. 6 monatliche Dauer in die hiesige Communal-Berwaltung

[Bagar-Ertrag.] Der jum Besten bes hiesigen Diakonissen-Arankenhauses invoriger Woche veranstaltete Bazar hat mit Einschluß der Cotterie und des Thee-abends einen Reinertrag von 60<sup>M</sup> Mh. ergeben. (Fortsetzung in der Beilage.)

Gtadt-Theater.

Sherr Junkermann trat gestern noch einmal auf und zwar in der alten Nestron'schen Posse "Lumpacivagabundus" als Schuster Knieriem.

Daß er ein Komiker von kräftigem, ursprünglichen Humor und zugleich ein tüchtiger Charakterspieler ist, hat uns der Gast durch seine früheren Rollen bereits bewiesen, und so konnte es keine Frage sein, daß er auch die gestrige zur allgemeinen Erheiterung des Publikums durchführen würde, wie es denn auch der reichlich gezollte Beifall bestätigte. Hr. Junkermann hat uns dabei gezeigt, daß der Kreis der Partien von dem fein komischen "Dörchläuchting" durch die verschiedenen Reuterfiguren bis zum derben Schuster Anieriem, die er künstlerisch beherrscht, ein sehr weiter ift. Don den übrigen in dem Stücke Beschäftigten haben wir vor allen grn. Bing ju nennen, der den Schneider 3wirn mit queck-filberner Beweglichkeit spielte und mit seinen Couplets, namentlich dem aus alten Opernmelodien jusammengesetzten Terzett, bei welchem ihn die Damen Bendel und Robinson jut unterstützten, vielen Beifall gewann. -

Die Gaftspiele folgen jest schnell aufeinander. Bunächst haben wir morgen ju einmaligem Auftreten einen Gaft ju erwarten, der uns in den letten Jahrzehnten wiederholt besucht hat und immer sehr gern gesehen worden ist: Herrn Carl Gontag. Er hat lange Zeit als der erste deutsche Bonvivants-Spieler gegolten und nimmt noch heute in seiner unverwüftlichen Jugendlichheit die Concurren; mit dem jungen Nachwuchs in jenem Jach erfolgreich auf. Herr Sontag hat im Januar 1848 seine Rünstlerlaufbahn bei dem Dresbener Hoftheater begonnen und feiert nun auf den vielen Bühnen, auf denen er vielfache Auszeichnungen erhalten hat, bas Jubilaum seiner 40 jährigen Künstlerlaufbahn. Er hat die lettere in einer höchft originellen Gelbftbiographie beschrieben, die vor einigen Jahren unter dem Titel: "Bom Rachtwächter jum türkischen Raiser" erschienen ift. Er ist nach einander bei verschiedenen deutschen Hofbühnen engagirt gemesen. Bon Dresden ging er junächst an die Wiener Hofburg, von bort nach Schwerin, wo er sieben Jahre thätig war; dann kommt ein zweiter Aufenthalt in Dresden und endlich ein fünfzehnjähriges Engagement in hannover. Nachdem er letteres gelöft, hat er aus-schließlich gastirt, zweimal auch in Nordamerika mit großem Erfolge. Sontag hat — nach seiner Angabe — in 110 Städten gespielt und ist während der vierzig Iahre 5072 Mal in 588 verschiedenen Rollen aufgetreten. Bei uns hat er mehrmals theils allein, theils in Gemeinschaft mit Pauline Ulrich und später mit Franziska Ellmenreich gastirt und sich große Anerkennung erworben. Herr Gontag wird hier in seiner Jubiläumsvorstellung zwei seiner berühmtesten Partien, die Titelrolle in Benedig' Luftspiel "Dr. Wespe" und ben Advo-katen Weiß in dem Einakter "Dir, wie mir"

hrn. Sontag folgt dann noch in dieser Woche ein zweiter werther Gast: Irl. Marie Barkann, um Gretchen (Faust), Philippine Welser, Julia (Romeo und Julia), Preciosa und wahrscheinlich auch Francillon - das frangofische Gittenstück, das gegenwärtig das Repertoire des Berliner Residenztheaters ausfüllt — zu spielen.

Telegramme der Danziger Zeitung.

Berlin, 13. Februar. (Privat-Telegramm.) 3m Geniorenconvent des Reichstages war man heute einig darin, daß die Reichstagsarbeiten, einschließlich des Genoffenschaftsgeseitzes, aber abgesehen von ber Altersversorgung, bis Mitte März fertig gestellt werden können. Wenn die letztere kommt. ist die Dauer der Gession noch ungewiß. Das Weingesetz kommt mahrscheinlich nicht zu Stande.

Salle, 13. Februar. (Privat-Telegramm.) Der hiefige Gocialiftenprojeft ergab, daß feit Jahren in dem Dienst der Polizei ein Spion steht, der gut unterrichtet ift. Ueber feinen Namen und ob er für seine Dienste Geld empfange, bewahrte ber vernommene Polizeicommissarius das Amtsgeheimnif. Der Staatsanwalt beantragte gegen die Angeklagten 4 bezw. 3 Monate Gefängnifz. Der Gerichtshof sprach alle Angeklagten frei.

Börsen-Depeschen der Danziger Zeitung. Berlin, ben 13. Februar

| Retien   Gelb   April-Mai   162,20   162,20   Combarben   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32,70   32   | Determy ben to be and |                  |        |                 |          |         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------|-----------------|----------|---------|--|
| April-Mai . 162,20 162,20 Combarben . 32,70 86,80 Roagen . 19,70 119,50 Detreb Actien 139,50 139,40 192,00 191,00 Detft. Dotte Barrie. Barrie. Mai . 25,50 25,50 Rull 200 Wh. 10co . 25,50 25,50 Rull 200 Wh. 10co . 25,50 45,00 Rull 20,30 160,70 160,70 160,70 160,70 160,70 173,60 173,40 Rull 20,38 Rull 20,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meison golb           | 1                |        | 4 % ruff Ant 80 | 77.20    | 77.10   |  |
| Tuni-Juli   161.20   167.00   Transofen   139.50   139.40   139.50   139.40   139.50   139.40   139.50   139.40   139.50   139.50   139.40   139.50   139.50   139.40   139.50   139.50   139.40   139.50   139.50   139.40   139.50   139.50   139.40   139.50   139.40   139.50   139.50   139.40   139.50   139.50   139.40   139.50   139.50   139.50   139.40   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.50   139.   | Annil Wai             |                  | 162 20 | Comparhon       |          |         |  |
| Roggen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |        |                 | 07 00    | 00'00   |  |
| April-Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Juni-Juli             | 161,20           | 167,00 | Franzolen       |          |         |  |
| April-Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Roggen                |                  |        | Creb Action     | 139,50   | 139,40  |  |
| Tuni-Juli   124.00   124.00   Deutiche Bk.   163.00   162.70   160.70   160.70   160.70   160.70   160.70   160.70   160.70   160.70   160.70   160.70   160.70   160.70   160.70   160.70   160.70   160.70   160.70   160.70   160.70   160.70   160.70   160.70   160.70   160.70   160.70   160.70   160.70   160.70   160.70   160.70   173.60   173.40   172.80   172.70   173.60   173.40   172.80   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   172.70   1   |                       | 110 70           | 11950  | Diac - Comm     | 192.00   | 191.00  |  |
| Defroleum pr. 200 %   Caurahiifte   Defit. Noten   173.60   173.40   172.70   160.70   160.70   160.70   160.70   160.70   160.70   160.70   160.70   160.70   173.60   173.40   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.80   172.70   172.80   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.70   172.80   172.80   172.80   172.70   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.80   172.   |                       |                  |        |                 |          |         |  |
| 200 th   100.70   160.70   160.70   160.70   160.70   160.70   160.70   173.40   173.60   173.40   173.60   173.40   173.60   173.40   173.60   173.40   173.60   173.40   173.60   173.40   173.60   173.40   173.60   173.40   173.60   173.40   173.60   173.40   173.60   173.40   173.60   173.40   173.60   173.40   173.60   173.40   173.60   173.40   173.60   173.40   173.60   173.40   173.60   173.40   173.60   173.40   173.60   173.40   173.60   173.40   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   173.60   1   | Juni-Juli             | 124,00           | 124,00 |                 |          |         |  |
| 200 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Betroleum pr.         | The state of the |        | Caurahutte.     | 90,50    | 90,75   |  |
| 173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   173.40   1   |                       |                  | 0.59   | Deftr. Roten    | 160.70   | 160.70  |  |
| Ribbi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | OF EO            | 25 50  |                 |          |         |  |
| April-Mai . 44,90 44.30 Conbon hur; Conbon lang Conbon |                       | 20,00            | 20,00  |                 |          |         |  |
| Sept. Dat.   45,80   45,00   Conbon lang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rubbl                 |                  |        |                 |          |         |  |
| Sept. Dat.   45,80   45,00   Conbon lang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | April-Mai             | 44.90            | 44.30  | Condon Rurs     | name     | 20,38   |  |
| Spiritus April-Mai . 98.70 98.70 98.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | 45 80            | 45 00  | Canhan lang     |          |         |  |
| April-Dtat. 98,70 98,70 53.75.25 54.75  Dtai-Juni 99,30 99,40 Dam: Brivat- We Confols 106,90 D. Delmüble 119,00 119,20  Bfanbbr. 99,00 98,80 bo. Briorit. 113,50 113,50  bo. 11 98,90 98,80 bo. Gt-R  5% Rum. 6R 92,60 92,25 Dfpr. Gübb. 75,10  2. Drient-Ani 52,11 52,20 1884er Ruff Danifer Gtabtanleibe 104,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | 40,00            |        |                 | Mill Col | 20701   |  |
| Thai-Juni   99,30   99,40   Dan; Brivat   137,00   137,00   137,00   19,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,20   119,2   |                       |                  |        |                 | FF 0F    | WIL PAP |  |
| 4% Confols   69   106,90   bank   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   13    | April-Mai             | 98,70            |        |                 | 55,20    | 54,15   |  |
| 4% Confols   69   106,90   bank   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   13    | Mai-Juni              | 99.30            | 99.40  | Dans. Brivat-   |          |         |  |
| 2½ % roeffor Bfanbbr. 99.00 98.80 Delmühle 119.00 119.20 50. III. 113.50 113.50 98.90 98.80 Dr. Granbart. 107.50 107.50 50. neue 98.90 98.80 Dr. Granbart. 107.50 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                  |        |                 | 137.00   | 137.00  |  |
| Bfanbbr.         99.00         98.80         bo. Briorit.         113.50         113.50           bo. II.         98.90         98.80         MiambaGi-II.         107.50         107.50         50.50           bo. neue         98.90         98.80         bo. Gt-R         50.00         50.50           5% Rum. GR         92.60         92.25         Ditpr. Gübb.         75.10         75.10           10. Drient-Ani         52.11         52.20         1884er Ruf.         91.15         91.05           Daniger Gtabtanleibe         104.00         104.00         104.00         105.00         105.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 00               | 100,00 |                 |          |         |  |
| 50. II.       98,90       98,80       MlawkaSt-R       107,50       107,50         50. neue       98,90       98,80       bo. Gt-R       50,00       50.50         5%Rum.CR       92,60       92,25       Oftpr. Gübb.         Ung. 4% Glbr       77,80       77,60       Gtamm-A.       75,10       75,10         2. Orient-Ani       52,21       52,20       1884er Ruff.       91,15       91,05         Danziger Gtabtanleibe 104,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | 0 00             | 20 00  |                 |          |         |  |
| bo. neue 98.90 98.80 bo. Gt-A 50.00 50.50 5% Rum.GR 92.60 92.25 Oftpr. Gibb. 77.80 77.60 Gtamm-A. 75.10 75.10 52.11 52.20 1884er Ruff. 91.15 91.05 Daniger Gtabtanleihe 104.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bfandbr               |                  |        |                 |          |         |  |
| bo. neue 98.90 98.80 bo. Gt-A 50.00 50.50 5% Rum.GR 92.60 92.25 Oftpr. Gibb. 77.80 77.60 Gtamm-A. 75.10 75.10 52.11 52.20 1884er Ruff. 91.15 91.05 Daniger Gtabtanleihe 104.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bo. II                | 98.90            | 98.80  | MlamkaGt-I      | 107,50   | 107.50  |  |
| 5% Rum. G. R. 92.60 92.25 Oftpr. Gübb.<br>Ung. 4% Gibt 77.80 77.60 Gtamm-A. 75.10 75.10<br>2. Orient-Ani 52.11 52.20 1884er Ruff 91.15 91.05<br>Danifger Gtabtanleihe 104.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |        |                 |          |         |  |
| Ung. 4% 61bt 77.80 77.60 Gtamm-A. 75.10 75.10 2. Orient-Ani 52.11 52.20 1884er Ruff 91.15 91.05 Danziger Gtabtanleihe 104.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |        |                 | 1,0,00   | 00.00   |  |
| 2. Drient-Ani   52.11   52.20   1884er Ruff   91.15   91.05   Daniger Gtabtanleihe 104.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |        |                 | AF 40    | MF 40   |  |
| 2. Drient-Ani   52.10   52.20   1884er Ruff   91.15   91.05   Danziger Gtabtanleihe 104.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ung. 4% Blot          | 17,80            | 11,60  | Gramm-H.        |          |         |  |
| Danziger Stadtanleihe 104.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 52.1             | 52.20  | 1884er Ruff."   | 91,15    | 91.05   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |        |                 |          |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |        |                 |          |         |  |

Danziger Börse.

Amtliche Notirungen am 13. Februar.

Beizen loco flau, per Tonne von 1000 Agr.
feinglass u. weiß 126—135% 128—158.M Br.
hochbunt 126—135% 128—158.M Br.
hekbunt 126—135% 126—156 M Br. 80—156
bunt 129—135% 124—155.M Br. M bez.
roth 125—135% 124—155.M Br. M bez.
roth 125—135% 124—154.M Br.
Regulirungspreis 126% bunt lieferbar trans. 122 M,
insand. ISO M

Auf Lieferung 126% bunt per April-Mai insand. 157
M bez. oo. transit 126½ M bez., per Mai-Juni
trans. 128 M bez., per Juni-Juli trans. 130 M
Br., 129½ M Gd., per Gept. - Oktober transit
133 M Br., 132½ M Gd.
Roggen loco unverändert, per Tonne von 1000 Ailogr.
arbhörnig per 120% ins. 95—97 M, transit 74—75 M
feinbörnig per 120% ins. 95—97 M, transit 74—75 M
feinbörnig per 120% transit 73 M
Regutirungspreis 120% teferbar insändischer 95 M,
unterpoln. 74 M, transit 73 M
Auf Lieferung per April-Mai insänd. 104½ M Br.,
184 M Gd., unterpoln. 74½ M Gd., per M. i-Juni
insänd. 106 M Br., 105½ M Gd.

Gerste per Tonne von 1000 sitogr. große 112/22%
92—112 M, kleine 104% 89 M, russische 101/19%
75—95 M, sutter-65—74 M
Grbsen ver Tonne von 1000 sitogr. weiße Aoch-transit
92—95 M, weiße Mittel- ins. 92 M, trans. 88—90 M,
Juster- trans. 75—85 M
Bicken per Tonne von 1000 Sitogr. weiße Soch-transit
92—95 M, weiße Mittel- ins. 92 M, trans. 88—90 M,
Juster trans. 75—85 M
Bicken per Tonne von 1000 Sitogr. insänd. 80—98 M
Dotter russische Meizer weiß 30—64 M, roth 56—68
M, schwebisch 66 M
Reesaat per 100 Ritogr. weiß 30—64 M, roth 56—68
M, schwebisch 66 M
Reesaat per 100 Ritogr. weiß 30—64 M, roth 56—68
M, schwebisch 66 M
Reesaat per 100 Ritogr. weiß 30—64 M, roth 56—68
M, schwebisch 66 M
Reesaat per 50 Ritogr. 3,25—3 82½ M
Epirtus per 10000 % Citer loco contingentirt 48½ M
bez. nicht contingentirt 29¾ M bez.
Rohzuder geschäftslos. Amtliche Notirungen am 13. Februar.

Rohiucher geichäftslos.

Fractien vom 6. bis 11. Februar.

Für Gegelichisse von Danzig nach Gouthampton 2 Sch. 1½ B. per Quarter Weisen. Nach Schisseröffnung zu laben: nach Boston 8 Sch. 6 B., Condon 8 Sch. per Coad sichiene Crossings und Balken. Caen 22 Fres. und 15 % per altfranz. Cast Mauerlatten. Rendsburg 17 Bf. per rheinl. Cubiksuk sichtene Schnitthölzer. Für Dampfer nichts geschlesse. nichts geschlossen. Das Borfteberamt ber Kaufmannichaft.

per rheinl. Cublikus fichtene Edmitthöster. Filt Dampfer nichts geichlossen.

Danzis, 13. Februar.

Betreibebörfe. (5. v. Morstein.) Wester: Thauwetter. Wind: Gitd.

Weisen. Insandicher in schwacher Frage, und Preise 1 dis 2 M. niedriger. Auch Ansistweisen dei farkem Angebot vernachlässer Auch Ansistweisen dei farkem Angebot vernachlässet und Breise gleichfalls 1 dis 2 M. dilliger, nur die feinen Qualitäten siemlich preishattend. Bezahlt wurde sitr insandichen dumt derogen 129/30%.

145 M. dunt 129% 151 M., slasse 151 M., delfiger. Nur die seinen Lasse 155 M., den der 132% 155 M., den del deicht berogen 134/5% 151 M., dellieit 155 M., den hochbunt 135% 155 M., den hochbunt 135% 156 M., den hochbunt 136 M., den hochbunt 137% 156 M., den hochbunt 137% 158 M., den hochbunt 138 M., den hochbunt 128 M., den

Danziger Biehhof, Altschottland.
Montag. 13. Februar.
Aufgetrieben waren: 43 Kinder (nach der Hand verkauft). 69 Hammel (ebenfalls nach der Hand verkauft). 123 Landichweine preisten 27—32½ M per Etr. Alles lebend Gewicht. Die Zufuhr war gering, der Markt wurde geräumt. Bucker.

Danzig. Berichtigung. Der Breis für Basis 88° R. ist im Wochenbericht durch einen Drucksehler mit 22 M, anstatt 22,90 M, bezeichnet.

Productenmärkte. Magdeburg, 11. Febr. Zucherbericht. Kornzucher, excl. 92 % 24.30, Kornzucher, excl. 88 % Rendem. 23.20, Rachproducte excl. 75° Kendement 19.30. Mait. Gem. Raffinade mit Iah 29.50. Gem. Melis 1. mit Iah 28.25. Ruhig. Rohzucher 1. Broduct Transite f. a. B. hamburg per Febr. 14.50 bez., 14.60 Br., per Marz 14.60 bez., per April-Mai 14.90 bez. und Br. Gtetig.

Gdiffs-Liste.

Ghiffs-Lifte,

Reusahrwasser, 11. Februar. Wind: G.
Angekommen: Girius (GD.), Lodewyks, Amsterdam
via Kopenhagen, Güter. — Miawka (GD.), Tramborg,
Newcasile, Kohlen. — Bialbo (GD.), Arbvidson, Landskrona, leer. — Destergothland (GD.), Betterson, Karhus, leer.
Gesegett: Gtadt Lübeck (GD.), Bremer, Lübeck, Gprit
und Güter. — Ella (GD.), Bartels, London, Getreide und
Güter. — Paul (GD.), Harburg, Güter.

12. Februar. Mind: G.
Angekommen: Avance (GD.), Lüchsen, Flensburg, leer.
Gesegett: Rolandseck (GD.), Gamberg, Libau, leer.
— Nord (GD.), Roos, Nyborg, Kleie. — Bernhard (GD.),
Gchrader, Altona, Getreide. — William (GD.), Delin,
Glite, Mehl. — Dagmar (GD.), Derbom. Malmoe, Getreide.

13. Februar. Mind: G.
Angekommen: Jenny (GD.), Anderson, Methil,
Rohlen. — Abele (GD.), Krützseldt, Kiel, Güter.

Rugussels (GD.), Delfs, Handurg, Gliter.

Richts in Gicht.

Meteorologische Depesche vom 13. Februar

Morgens 8 Uhr.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Original-Telegramm ber Danziger Zeitung.                                         |                                                      |                                                                                        |                 |                                                                             |                                   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| processing crisisans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stationen.                                                                       | Bar.                                                 | Wind                                                                                   | •               | Wetter.                                                                     | Tem.                              |      |
| NUMBER OF STREET, STRE | Mullaghmore Aberbeen                                                             | 752<br>748<br>739<br>751<br>752<br>757               | M<br>Ded<br>Ged<br>Hill                                                                | 4121 2          | wolkig<br>wolkig<br>wolkig<br>Nebel<br>bedecht<br>bedecht                   | 1<br>-7<br>-2<br>-11<br>-2        | 1)   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Moskau Cork, Queenstown Breit Helber Gylt Hamburg Gwinemunbe Reufahrwaffer Memel | 766<br>755<br>753<br>751<br>752<br>746<br>751<br>755 | mem<br>mem<br>mem                                                                      | 1 2 2 1 3 4 1 4 | bebeckt bedeckt halb beb. heiter bebeckt Gchnee Gchnee Rebel                | -7   1   2   -2   -1   0   1   -2 | 2334 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Paris Nünster Karlsruhe Wiesbaden Mindhen Chemnih Berlin Wien                    | 754<br>759<br>758<br>758<br>755<br>738<br>758<br>754 | em<br>em<br>ne<br>ne<br>ne<br>ne<br>ne<br>ne<br>ne<br>ne<br>ne<br>ne<br>ne<br>ne<br>ne | 353575 6        | Schnee<br>bebeckt<br>wolkig<br>Regen<br>Regen<br>wolkig<br>Nebel<br>bebeckt | 1-12223532                        | 5)   |
| derni ett pieter i ipperiorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ile d'Air<br>Rizza<br>Trieft<br>1) Gee leicht be                                 | 762                                                  | ftill 2) Na                                                                            | -<br>chts       | Nebel<br>Schnee.                                                            | =<br>7<br>3) Rad                  | his  |

Schnee. 4) Rachts Schnee. 5) Früh Regen.
Scala für die Windliärke: 1 = leiter Jug. 2 = leicht.
3 = schwach. 4 = mäßig. 5 = frisch. 6 = stark. 7 = steel.
8 = stürmisch. 9 = Sturm. 10 = starker Sturm. 11 = heftiger Sturm. 12 = Orkan.

heftiger Sturm, 12 — Orkan.

Uebersicht der Witterung.
Gine Zone niedrigen Luftdrucks unter 750 Millimkr.
erstrecht sich von den Hebriden ofslüdoskwärts nach der Obermündung, ein Mazimum von 770 Millimkr. liegt über Güdwestrukland. Bei leichten die frischen vorwiegend südlichen bis westlichen Winden ist das Wetter über Centraleuropa trübe und mild, nur in dem nordwestbeutschen Küstengebiete herrscht meist heiteres Frostwetter. In Deutschland ist fast allenthalden Regen ober Schnee gefallen, Schneediche in Hamburg 2 Ctm.

Deutsche Geswarte.

Meteorologische Beobachtungen.

| Febr. | Gtbe. | Barom<br>Gtand | Thermom.<br>Celflus | Wind und Wetter.          |  |  |
|-------|-------|----------------|---------------------|---------------------------|--|--|
| 12 13 | 12    | 747.7          | + 0.7               | S, steif, Schneefall.     |  |  |
|       | 8     | 750.6          | + 1.0               | GSD, mafig,               |  |  |
|       | 12    | 748.6          | + 3.4               | G, flau, bebeckt, neblig. |  |  |

Börsen-Depeschen der Danziger Zeitung. Samburg, 11. Febr. Getreidemarkt. Weizen loco ruhig, veiseinicher loco 165 bis 170. Roggen loco ruhig, mecklenburgischer loco neuer 122 bis 128. russischer loco ruhig, 90 bis 98. Hafer still. Gerste still. Rübül matt, loco 46,00. — Eviritus still, per Februar März 131/4 Br., ver März-April 213/4 Br., per April-Mai 22 Br., per Mai-Juni 221/4 Br. Rassee ruhig. Umfah 2000 Gack Detreseum ruhig, Standard white loco 7.35 Br., 7.25 Gd., per August-Dezember 7.30 Br. — Metter: Rerönderlich. Beränderlich.

Ber. 7,25 Gd., per kugust-vesember 7.30 br. — Better: Beränderlich.
Hamburg, 11. Febr. Kaffee good average Gantos per Mär; 65½. ver Mai 64¼, per Geptbr. 60¼, per Desember 59. Ruhig.
Hamburg, 11. Februar. Zuckermarkt. Rübenrohzucker
1. Product, Basis 88º Rendem., frei an Bord Hamburg per Märs 14.60, per April 14,75, per November 12,85, per Desember 12,85. Ruhig.
Have, 11. Februar. Kaffee good average Cantos per Jebr. 77,75, per Mai 77,25, per August 74,50, per Desbr. 72,75. Behauptet.

Bremen. 11. Februar. Betroleum. (Chlus-Berickt.)
Ruhig. Gtandard white loco 7.35 Br.
Frankfurt a. M., 11. Februar. Effecten - Gocietät. (Colus). Credit-Actien 214½. Franzolen 173, Aegnpter 74,65. 4% ungar. Goldrente 77,20, Gotthard-Bahn 112,50, Disconto-Commandit 187. Gtill.

Bien, 11. Februar. (Chlus-Course.) Desterr. Bapier-

Disconto-Commandit 187. Gtill.

Mien, 11. Februar. (Chluh-Courfe.) Desterr. Bapierrente 77 90, 60. 5% do. 93.00, do. Gilberrente 79.40. 4% Goldrente 108.40, do. ungar. Goldr. 96.35, 5% Bapierrente 82.85, 1854er Coose 130.00, 1860er Coose 133.00, 1864er Coose 165.50, Creditloofe 176.25, ungar. Brämiensose 19.00, Creditactien 269.20, Franzosen 214.50, Combarden 80.50, Galtzier 191.25, Cemb.-Czern. 208.50, Bardub. 146, Nordwestidadin 152.50, Glotethald. 155.00, Aronpring-Rudoslidadin 177.75, Böhm. West. — Nordbahn 2465.00, Unionbank 189.75, Anglo-Aust. 100.75, Wiener Bankverein 82.50, ungar. Creditactien 271.00, deutsche Blähe 62.25, Condoner Wechsel 126.90, Bariser Wechsel 50.25, Amsterdamer Wechsel 105.30, Napoleons 10.05, Dukaten 5.99, Marknoten 62.25, rust. Banknoten 1.07%, Gilbercoupons 10.00, Cänderbank 205.75, Tramwan 210.50, Tabakactien 70.50, Buschiheraderbahn — Amsterdam, 11. Febr. Getreidemarkt. Weisen per Märs 191. Toggen per Märs 103—104, per Mai 103—102, per Oktober 107.

Backobit,

à Pfund 20 Pfg.

empfiehlt

Oscar Unrau,

holzmarkt 27. Eche Altstädtischen Graben. (7145

Salen!

nur noch heute und morgen. Wildhandl. Röperg. 13. C. Roch.

Porzügl. Faftnachts-Fladen

A. J. Gehrke, 26 Jopengaffe 26. (7326

Die feinsten

Fladen und

Pfannkuchen

empfiehlt

Conditorei, Langgasse 30.

Bromfali-Braufepulver

jur Gelbstbereitung des hehlenfauren Bromwassers nach Dr. Erlenmener, von angenehmem, erfrijchendem Geschmack und ausgezeich-neter Wirhung. Zu haben bei

Hermann Liehau,

Apotheke gur Altstadt.

Einen Posten

Rabersche Enkartosseln

E. F. Sontowski,

Hausthor 5.

Fracks

fowie ganze Anzüge werben stets verliehen Breitgasse 36 bei 7293) **J. Baumann.** 

mit passenden Belthragen, sowie

Shlitten Decken

empfiehlt zu sehr billigen Preisen 3. Baumann, Breitgasse 36.

Altes Papier

num Cinstampsen kauft zu höchsten Breisen die Bavier-Fabrik von **G. A. Loch**, Iohannisgasse 29.

Eine Dampfdreschmaschine

Ein Grundflick m. hofraum

zu einer Fabrikanlage geeignet, wird zu kaufen gefucht. Offerten mit näheren Angaben unter Ar, 7322 an die Exp. d. Itg. erbeten

Bureauvorsteher

Kuther Röcke, Mäntel

Cheodor Seker's

empfiehlt die Conditorei von

Clvire Span Richard Krüger Berlobte. Befel. Dresden im Februar 1888.

Statt besonderer Meldung.

Seute Vormittag 9½ Uhr verkarb in Elbing nach kurzem Leiden, unsere innigst geliebte Vutter, Schwesser, Schwieger-mutter und Lante, die verw. Frau Ishanna Jobelmann,

geb Barthels, in ihrem 67. Lebensjahre. Diese zeigen, um stille Theil-nahme bittend, tiesbetrübt an Dietrauernbenhinterbliebenen Seite früh 8 Uhr verstarb an Berglähmung in Folge Diphtheritis unfere geliebte Tochter

Elfriede

im Alter von 3½ Iahren, was tiefbetrübt anzeigen. Langfuhr, den 12. Februar 1888. Arnoid Engel und Frau, 7224) aeb. Wendt.

Gestern, abends 9 Uhr, entichtief fanft nach ichwerem Ceiben uniere theure unverschliche Mutter Johanna Hoffmanu,

geb. Tornwaldt, in ibrem 72. Cebensjahre. Rönigsberg i/Br., den 11. Februar 1838. (7313 Adolf Frentag und Frau Emma, geb. Hoffmann.

Ablner Dombau-Cottorie, Biehg.
am 23. Februar Coofeà 3,50 M
Baden-Baden-Cotterie.
Biehung am 27. Februar cr..
Loofe à 2,10 M.
Marienburger Geld-Cotterie,
Sauptgew. 90 000 M. Coofe
à M.
Brabe Cettiner Cottorie Gant

Broke Stettiner Cotterie. Haupt-gewinn 2000 M. Cooje a I.M. Cooje der Marienburger Pferde-Cotterie a.M. 3 bei Th. Bertling, Gerberg. 2.

3oppot.

Höhere Privat-Knabensmule verbunden mit Pensionat.

Borbereitung jum Ein-jährig-Freiwilligen Examen.

Aufnahme der Zöglinge vom 6. Lebensjahre an. Broipecte und nähere Aus-kunft durch den Leiter der Anstalt: (7327 Dr. R. Hohnfeldt.

Schön- & Schnellschrift-

Upterwicht ertheilt Herren w. Damen hunter Garantie des Erfolges a. Graeske, Hausthor 3, II. Treppen.

Cans-Unterrickt.

Als Theilnehmer zu einem Privatzirkel werden noch einige Damen und Herren bester Stände gewünscht. Gef. An-meldungen nehme ich Hunde-gasse 99, Saal-Etage, entgegen. S. Torresse.

Richard Wagner's gefammelte Griften u. Dichtungen, bisheriger Breis ungeb. M. 43, exscheinen in einer neuen Auflage zu dem billigen Breise von nur M. 18,60. 3u besiehen durch A. Trossen, Beterstliengasse 6. (7312)

Sonnabend, den 18. d. Mts., Mittags l Uhr, werde ich auf dem Hofe des Kaufmann herrn A. Görendt – Neultadt Weltpr. im mit Gtrobelevator u. Aleereiber iit für billigen Dreichlohn zu ver-geben. Näheres bei 3. Regler, 7352) Heil. Geiftsasse 84.

6 brauchbare Acherpferde

mombietend verkaufen. (7294 3. v. Dombrowski.

Grünkorn, Grünkorngries, Mheinildes Kraut,

Schotenkerne Ia, 1 mk. 60 Bf. per Pfund. Italienische Maronen, gefunde Frucht, 30 Bf. per Pfund, empfiehlt

J. E. Gossing, Jopen- und Portechaisengassen- Bureauvorstense Eche Rr. 14. (7334 gesucht. Hundegasse 33, I.

Antwerpen, 11. Febr. (Echlufibericht.) Weizen still.
Roggen ruhig. Hafer williger. Gerste unverändert.
Antwerpen, 11. Februar. (Echlufibericht.) Vetroleummarkt. Rassinistes, Inpe weiß, loco 1914 bez., 193/8
Br., per März 183/8 Br., per April-Juni 173/8 Br., per
Gept.-Dez. 184/8 Br. Fest.
Baris, 11. Februar. Getreibemarkt. (Echlufi-Bericht.)
Weizen seit, per Februar 23.50, ver März 23.75,
per März-Juni 24,10, per Mai-August 24,30. Roggen
ruhig, per Febr. 13.90, ver Mai-August 14,25. Meht
seit, per Februar 52.10, per März 52.25, per
März-Juni 52.50, per Mai-August 52.90. Küböl matt,
per Febr. 51.50, per März 51.25, per März-Juni 51.50,
per Mai-August 51.50. Eviritus ruhig, per Febr.
47.00, per März 47.25, per März-April 47.50, per MaiAugust 47.75. — Wetter: Regnerich.

Baris, 11. Februar. (Echluficourse.) 3% amortisirbare

47,00, per Mars 47,25, per Mars-April 47,50, per Mai-August 47,75. — Wetter: Regnerisch.

Paris, 11. Februar. (Echluhcourse.) 3% amortistebare Rente 84,95, 3% Rente 81,47½, 4½% Anleihe 106,55, italien. 5% Rente 92,55, österreichische Goldrente 87½, 4% ungar. Goldrente 77½, 4% Russen es 1880 77¾, Franzosen 430,00, Comb. Eisenbahnactien — Combard. Brioritäten 285,00, Convert. Türken 14,02½ Lürkenloose 35,00, Credit mobilier 292, 5% Granier 68,97, Banque ostomane 501,87 Credit foncier 1368, 4% unific. Aegypter 376,87, Gues-Actien 2113, Banque de Baris 737,00, Banque d'escompte 451,00, Mechsel auf Condon 25,23½, Mechsel auf deutsche Bläbe (3 Mt.) 123¾6 5% privit. türk. Obligationen 362,00, Danama-Actien 282, Rio Imto 525,00.

Condon, 11. Febr. Consols 102½6, 4% preuß. Consols 105½, 5% italien. Rente 91¾, Combarden 7, 5% Russen von 1871 91½, 5% Russen von 1872 91, 5% Russen von 1873 91½6. Convert. Türken 13¾, 4% sundirte Amerikaner 129½2, Desterr. Goldrente 76½, 4% Ungar. Goldrente 76½, 4% Granier 66½6, 5% privit. Aegypter 10½¾, Ottoman Bank 9½6, Gues-Actien 83½2, Canada Bacific 59¾6, Convertite Megikaner 34, Gilber 44½6.

Blaty-Discont 1¼ 4% unific. Aegypter 74½3, 3% gar. Aegypter 10½¾6, Ottoman Bank 9½6, Gues-Actien 83½2, Canada Bacific 59¾6, Convertite Megikaner 34, Gilber 44½6.

Blassow, 11. Februar. Die Borräthe von Robeisen in den Glores belausen sich aus 945 316 Lons gegen 842 803 Lons im vorigen Jahre. Ball der im Betrieb besindlichen 500ch fen 84 gegen 74 im vorigen Jahre.

Civerpool, 11. Februar. Baumwolle. (Ghlusbericht.) Umfah 8000 Ballen. davon siir Greculation und Groor!

General-Berfammlung des Vorschuß-Bereins zu Danzig, Eingetr. Benoffenschaft.

Freitag, den 17. Februar cr., Abends 7 Uhr, im großen Gaale des Gewerbehauses.

| Jeinalgen | I. Geldäfisbericht pro 1887, fowie Befoluktallung der Jahrenrechnung u. Geldäfisbilanz pro 1887, fowie Befoluktallung über die dem Vorstande zu ertheilende Androuers der vorsignen und I. Dosen, Solländische Heringe, Candidinken und Rauchwurft enrossehlt (7347)

E. F. Sontowski, Hausthor 5.

Raffee's

| Raffee's
| 1. Geldäfisbericht pro 1887, fowie Beschuktallung über die dem Vorstande zu ertheilende Decharge und über die Gewinn-Vertheilung § 47 al. 12 des Gtatuts.

3. Bestimmung des Höchsterages sämmtlicher den Verein besaftenden Anleben § 47 al. 10 des Gtatuts.

4. Wahl von 4 Aussichert, § 23 und 24 des Gtatuts.

5. Wahl von 4 Aussichert, § 23 und 24 des Gtatuts.

5. Wahl von 1 Kestwerrtetenden Aussichischen Mitgliedern.

6. Wahl von 3 Kechnungs-Kevisions-Commissarien pro 1888.

§ 47 al. 5 des Gtatuts.

7. Unterstütungs-Geluch.

8. Geschäftliche Mitsbeilungen.

NB. Nur gegen Vorzeigung der Mitgliedskarte ist der Eintritt gestattet.

Danzig, den 10. Februar 1888.

E. J. Sontowski. Vierter öffentlicher Vortrag Montag, ben 20. Februar 1888, Abends präcise 8 Uhr, im Apollo-Gaal des "Hotel du Nord". Recitation

des herrn Friedrich Eulau, München. Thema: "Der Rattenfänger von Hanteln". Eintrittskarten für numerirte Bläte a M 1,50, für nicht numerirte Blähe a M 1, jowie Schülerbillets a M 0,50 sind vorher bei herrn E. hank, Wollwebergasse 23, woselbst der Blan ausliegt, und an der Abendkasse zu haben.
Bei Beginn des Vorkages werden die Gaalthüren geschlossen.

Raufmännischer Berein von 1870. Der Borstand.

Friedrich-Wilhelm-Schützenhaus. Dienstag, ben 14. Jebruar cr., Abends 8 Uhr, Fastnachts-Maskenball
mit neuen Arrangements und Decorationen.

Maskenbillete à 1,50 M, für Zuschauer à 2 M sind bei Herrn G. a Boxta, Langenmarkt, ganze Logen im Ctablissement zu haben. Abendkasse: Maskenbillet 2 M, für Zuschauer 3 M. NB. Dominos sind am Ballabend in der Garderobe, Cossiume und Dominos vorher bei H. Bolkmann, Mahkauschegasse 8, zu haben. 7265) G. Bodenburg, Friedrich-Wilhelm-Ghühenhaus.

Mündener Angustiner-Brün, Hundegasse 121.

Reichhaltiger Frühstückstisch à la singh, Hamburg, zu billigsten Breisen. Borzüglicher Mittagstisch in und außer dem Hause, im Abonnement zu 60 und 80 Pf.

**Reichhaltige Speisenharte** zu jeder Tageszeit, auch werden **einzelne Schülleln** auf Bestellung auf das vorzüglichste aufer dem Haus-geliefert. (7323

Elise Neumann, 2. Damm Ur. 5. Atelier für Confection in Braut- und Ball-Roben, Promenaden- und Gesellschafts-Coflumes.

Rein Holz mehr bei Anwendung meiner Rohlen-Anzünder und offerire: 500 Stück M 3,50, 1000 Stück M 6,50, 2000 Stück M 12. Auf Wunsch frei Haus. Wiederverkäufern hohen Rabatt.
Ostdeutsche Kohlenanzünder-Fabrik Berkäuslich: Oftweusliche SchwarzIchimmelstute, 6 jährig, 4 jöllig, seritten und gefahren, von vornehmem Exterieur, gänzlich fadellose Beine, sehr slott, lebhastes
Temparement, ohne Untugenden.
Tester Breis 800 M. Offerten
unter 7095 a. d. Expedition der
Danziger Zeitung erbeten.

Ett swenkaung meiner Kohlen-Knzünder
und offerire: 500 Gtück M 3,50, 1000 Gtück M 6,50,
2000 Gtück M 12. Auf Wunich frei haus. Wiederverkäusern hohen Radatt.

Ostdeutsche Kohlenanzünder-Fabrik

C. F. Krüger, Danzig, Heil. Geistgasse 73.

Cultubacher Erport-Bier

Culmbacher Export-Bier
von 3. 20. Reichel (Riffling'sches)
in Gebinden und Flaschen. (4712

Robert Krüger, hundegasse 34.

Auction Hintergasse 16, im kleinen Saale des Bildungs-Bereinshanses.

mit näheren Angaben unter Ar.
7322 an die Exp. d. 3ig. erbeten
Tine geb. junge Dame, welche mehrere Jahre in einem bebeutenden Geschäfte den Berkauf, sowie Buchführung selbstständig geleitet hat, sucht, selicht auf gute Zeugnisse, hier oder auherhalb ähnliche Stehung.
Offerten unter Ar. 7328 an die Exped. diesen der Angeleichen Angeleichen

Stüher, Gericktsvollzieher. Danzig, Schmiebegaffe 9.

500 Ballen. Ruhis. Middl. amerikan. Lieferung: per Febr.-Mär: 5½ Räuferpreis, per Mär:-April 5½ bo.,per April-Mai 5½ Merth, per Mai-Juni 5½ Berkäuferpreis, per Juni-Juli 5½ bo., per Juli-Auguil 5½ bo., per Auguil Geptember 5½ Aünferpreis, Gept.-

Rerhäuferpreis, per Juni-Juli 5½ bo., per Juli Auguit 52½ bo., per August Geptember 52½ Räuferpreis, Gept. Okiober 52½ d. d. do.

Rewysek, 11. Februar. (Schluk-Course.) Wechtet aut Berlin 95. Mechtel auf Baris 5.21½ 4% fund. Anteide v. 1877 125¾. Erie-Bahn - Act. 26¾. Newpork-Central Actien 107¼. Chic.-North-Weitern-Act, 107¾. Cake-Shore Act. 91¾. Centr.-Bacisic-Actien 30½, North-Bacisic-Actien 30½, North-Bacisic-Breferred-Actien 44¼. Couisville und Nathville-Acties 59¾. Union-Bacisic-Actien 55, Chic. Mitm. u. St. Baul Actien 75¾. Reading- und Philadelphia - Actien 65¾. Madalh-Breferred-Actien 27, Canada-Bacisic-Cisenbaya Actien 53. Illinois-Centralbahn - Actien 116¼ Criferond Bonds 37½. — Baaren-Bericht. Baumwolle in Rework 10¾, do. in Rem-Orleans 91¾, rass. Betraleum 70¾ Abel Zelt in Rewysth 7¾ Cd., to ho. In Bhiladelphia 7¼ Cd., ropes Detroleum in Rewyork — 2. 6½ C., bs. Dipe line Certificats — D. 89¾ C. Bucker (Fair refining Muscovades) 4¼. Kassee (Fair Rio) 16, Rio Rr. 7 low ordinarn per Mär; 12,52, bo. do. per Mai 12,25. Schmals (Milcos) 7,85, bo. Fairbanks 7,90, bo. Robe u. Brothers 7,85. Spek — Rupser pr. Mär; 16,45. Getreidefrachi 1¼.

Productenmärkte.

Rönigsberg, 11. Febr. (Mochenbericht von Portatius u. Grothe.) Spiritus wurde wieder nur schwach zugeführt. Die Breise haben sich sür vordere Sichten schließlich niedriger seitellt; während contingentirte Cocowaare ziemlich unverändert blieb, war uncontingentirte Waare ichließlich ganz vernachlässigt. Zugeführt wurden vom 4. bis 10. Februar 130 000 Citer, gehündigt 35 000 Citer. Bezahlt wurde locs contingentirt 49½, 49½, 49½ M und Cd., nicht contingentirt nach 30½ M Cd., 30½ M Br., Februar contingentirt nach 30½ M Cd., ichließt 49¾ M Br., Incht contingentirt zuerst 30¼ M Cd., ichließt 49¾ M Br., Frühjahr contingentirt 30¼ M Cd., bann 30½ M Br., Frühjahr contingentirt 51½ M Cd. und Br., nicht contingentirt 30½ M Cd. und Br., nicht contingentirt 30½ M Cd. alles pro 10 000 Citer vohne Faß.

Ctettin, 11. Februar. Beizen still, tocs 158–16½, per April-Wai 165,00, per Iuni-Juli 169,00. — Regsen unveränd, loco 105–111, per April-Wai 116, per Juni-Juli 120,50. — Bomm. Hafer loco 102–108. — Rübst

unveränd., per Jebruar 45, per April-Mai 45. —
Spiritus mait. loco ohne Jak versteuert 97,09
do mit 50 M Conjumiteuer 48.60, do. mit 70 M
Confumiteuer 30.60, per April-Mai 99.00. — Betreloum
loco versolit 12.70.

Berlin, 11. Februar. Meizen loco 153—175 M. getb
märkischer 165 M ab Badm, per April - Mai 163½—
162½ Ad. per Mai-Juni 165¾—164½ M, per JuniJuli 168¼—167 Ad. per Juli - August 170—169 M
Fragsen loco 105—118 Ad. guter insändischer 114—
115 M, klammer 105—108 M ab Badm, per AprilMai 119¾—119¼—119½ M, per Hai-Juni 122—12½
bis 121¾ M. der Juni-Juli 12¼ —123¾—124 M— Hafer
loco 105—128 Ad. oft- und westpreuk. 108—113 M,
pomm. und uckermärk. 110—113 M, ichtesticher 110—
113 M, feiner schele, preuß, und pomm. 115—119 M ab
Bahn, per April-Mai 113—112½—112¾ M, per Mai-Juni
115½—115½—155M— Per Juni-Juli 17¼—17½—17¼M
— Gerffe loco 100—175 M— Rats loco 120—126 M, per
April-Mai 125 M— Rartosselmeht per Febr. 18 M, per
Repril-Mai 18.35 M— Trockene Rartosselstärke per
Febr 18 M, per April-Mai 18.35 M— Feuchte Ravtosselstärke per Febr. 10.50 M— Erbsen loco Justerment Nr. 0 21.50—19 M. Nr. 00 23.25—21.50 M—
Nosgenmeht Nr. 0 18.50—17.50 M, Nr. 0 und 1 16.50
bis 15.00 M, do. st. Darken 18.50 M, per Jebruar
16.35 M, per Jebruar-Mär 16.35 M, per April-Mai
16.55—16.60 M— Russelsteue 10.50 M, per Sebriar
16.35 M, per Jebruar-Mär 16.35 M, per Repril-Mai
16.55—16.60 M— Russelsteue 10.50 M, per Juni-Juni
16.55—16.60 M— Russelsteue 10.50 M, per Papril-Mai
16.55—16.60 M— Russelsteue 10.50 M, per Geptbr. Okthor.
45.2—45 M— Petrsteum loco 25.1 M— Spiritus
16.50—16.60 M— Russelsteue 10.50 M, per April-Mai
16.55—16.60 M— Russelsteue 10.50 M, per April-Mai
16.55—16.60 M— Russelsteue 10.50 M, per April-Mai
16.50—15.60 M, per Juni-Juni 30.6—100 A, unversieuert (50 M) loco 31.0—30.8 M, per April-Mai
32.3—33.3 M, per Juli-Ruguit 32.9—33.8 M, per Mai-Juni 32.3—32.1 M,
per Mai-Juni 32.7—32.4—32.5 M, per Juni-Juli 33.4—
33.2 M, per Juli-Ruguit 34.9—33.8—34.9 M, per
Mildide Radgrichten: Dr. B. decrmann, — bas Genilleton und Rievasiline

Berantworkliche Medackeure: für den politische Theil und bewemische Nachrichten: Dr. B. herrmann, — das Fenilleton und Literaxischap D. Nöcker, — den lotalen und proninziellen, Dandels-, Marine-Heil und den Krizien redactionellen Indalt: A. Riein, — für den Julevolenische Mark. M. Rajemann, sämmtlich in Danzig.

Gerichtlicher Ausverkauf bes großen Gold- und Gilbermaarenlagers

Kasemann Nachf. Concursmasse

Canggasse 66, 1 Tr. fortgesetht und sind die Breise seit einiger Zeit noch ganz bedeutend billiger gestellt. Borräthig sind noch in großer Auswahl: Granatwaaren, bestehend in Anhängern, Brochen, Boutons, Armbändern, Colliers und Rämmen, goldene und silberne

Retten, Alfenidewaaren 2c. Geöffnet Vormittags v. 9—1 Uhr, Nachmittags v. 3—6 Uhr. Der Concursverwalter.

Robert Block.

Rationelle Gtiefel

nach bem Syltem bes frn. Oberstabsarzt Dr. Starcke, Berlin, pon herrn Dr. Bölchen in ber hiesigen Naturforschenben Gesellschaft geschildert, fertigt nach Maach unter Berückstigung fammtlicher Juftleben

Fr. Raiser,

Schuh- u. Stiefel-Magazin u. Fabrik, 20, Jopengaffe 20, erfte Ctage.

Baugeld.

Bur bevorstehenden Bau-Gaifon empfehlen wir Baugeld ju mästigem Zinsfuse.

Midaelson u. Philipp, Brodbänkengaffe 17.

Getreide-Auction.

Pienstag, den 14. Februar 1888, Bermittags 10½ Uhr, im Auftrage und für Rechnung wen es angeht, Auction im Artus-hofe, über:

Ca. 100 Tonnen Roggen transito und ca. 300 Tonnen Weizen transito per GD. Deftergothland nach Güb-Schweden verladen. Collas.

Ein fehr gutes, elegantes **Ebenit-Bianino** ist für M 400 unter Garantie zu verkaufen Breitgaffe 13, I. (7351

hier ober auswärts essucht. Abr., erb. unter 7357 an b. Erp. b. 3. Ein Acquisitär

wird für eine Cterbekasse gesucht. Hohe Brovisson bei gutem Erfolg, Kirum. Offerten unter 7332 an die Expedition dieser Zeitung. Ein Bureauschreiber

jucht für d. Nachmittagitd. Neben-beschäftigungen in schriftlichen Arbeiten etc. Off. unter Nr. 7314 in der Exped. d. Itg. erbeten.

Eine Cehrerin, bie mehr. Jahre an Schulen thät. war u. gute Zeugn, bei., würscht Anstellung an ein. Schule ob. Bri-vatsch. zu ertheilen. Abr. u. 7340 in ber Exp. bies. Itg. erbeten.

Ein junger Mann, Materialifi, auch mit der Delicateh-Branche und Buchführung ver-frauf, sucht von sofort oder später Stellung. Offerien unter 7257 an die Exped. dies. Its eine berr-ichaftliche Wohnung. I. Ctage, bestehend aus 7 Immern nehft sämmtl. Iubehör und Badessube, außerd. auch Ställe a 2 Bferde, Remise u. Kuficherwoh. v. 1. April z. verm. Nöh. Reitbahn 2v. 1. April z. verm. Nöh. Reitbahn 2v. 1. April

Hundegasse 101

Wegen Umzug! Pianino recht sehr fein, speiswerth. 7308) Hundegasse 103, I.

Generalversammiung
d. Oriskranken-u. Begrädniskasse d. Maurer-u. EsteinhauerMittwoch, den 15. Februar,
Abends 7 Uhr
im Gewerksh. Echüsteldamm 28.
Lagesordnung: Abnahmeder
Rechnung des Vorsakres.
7305)

Der Borstand.

Damen a 30 Is.
Besuder der Gallerie, des Amphi-Theaters und der 2. Rangloge sahlen volles Ball-Entree.

Tang frei.
Masken haben Zutritt.

Gonnabend, den 18. Februar er.,
Unwiderrussich leister diesjähriger

Masken baben 3utritt.

Brämigrung der 3 schönsten

Erstes, gröfites und bestes Frühstücks-Cohal Danzigs,

Holemarkt Ar. & (Reichelbräu) empfiehlt täglich frisch: Caviarbröddien . . . .

ist die Hange-Etage, bestehend Abends: (7069 aus 6 Immern, Badesimmer und allem Index sum Breise von 1100 A pro Anno zu vermiessen. 3u besehen von 11—1 Uhr Mittags.

bunggatte vo itt d. 1. St. best. sus 6 Viecen mit all. Indeh., auch als Geschäfts-lokal ichr geeignet, per ersten spril zu vermiehen. Velichtigung von 10—1 Uhr. Räh. im Varierre-Lokal.

Refigurant liofaciant.

A. Rohde.

Caffrehaus jur halben Aller. Dienstag, b. 14. Febr. (Fastnacht) Kumoristisches

Caffee - Concert, unter persönlicher Leitung des Capellmeisters Herrn C. Theil. Anfang 3½ Uhr. Entree frei. 7319) 3. Rochanski.

Link's Ctabliffement

Olivaerthor 8.
Dienstag, den 14. Tebruar
Grokes Kaffee-Concert,
von der Kape! 'e des Wester. FeldArt.-Regts. Ar. 16 unter Leitung
ihres Kapellmstrs. Hr. A. Krüger.
Anfang 4 Uhr. Entree 10 Bt.
Nach dem Concert Lanzkränichen,
wozu ergebenst einladet A. Link.

Café Nöhel. Dienstag, ben 14. Februar 1898.

Fallnamis-Concert wit Fafinadis derzen.

Anf. 4 Uhr. Entree à Berfon 10 Bf. Gtadt-Theater.

Dienstag, ben 14. Februar 1888.
Außer Abonnement. B. B. C.
Dutenbbillets baben keine Giltigkeit. Zu Ehren von Carl
Conntag's Hijäprigem KünssterJubiläum. Einmaliges Bastipiet.
Doctor Bespe. Lustipiet in 5
Akten von R. Benedig. Borber:
Dir wie mir. Schwank in 1
Akt von Roger.

Wilhelm-Theater. Dienstag, ben 14. Februar et., (Fastnacht). Ansang 7½ Uhr: Humoristische Goiree

und Ball. Auftreten bes Mr.Weston mit seinen

berühmten dressirten Geehunden.

mit der Berechtigung zum einiährigen Dienst luchen per 1. April,
event. auch früher (6756)

Degner u. Ilgner.

Jür einen Sohn achtbarer Estern wird eine Stelle als

Conditorsehrling
hier oder auswärte Artika

greitgasse 59 ist die herrsch.

Jeen schoe Gaalet., best. a.
Istenten a 50 Ist. Damen a 25 Bs.
Istenten a 50 Ist. Damen a 25 Bs.
Istenten a 50 Ist. Damen a 25 Bs.
Istenten a 50 Ist. Damen a 1. M.
Istenten a 1.

Brämlirung der 3 schönsten Damen-Character-Masken.

Für die liebevolle Theilnahme bei dem Begrädnih
des verstordenen Kausmanus
Julius Henning, sowie für
die reiche Blumenspende und
die trostreiche Gradvede des
Herrn Pfarrers Hoppe sagen
wir Allen unsern herzlichsten
Dank.
Die francenden Kieser.

Die trauernden hinter-bliebenen.

Süter und industrielle Etablise-ments zu zeitgemäßen Fressen weist nach

Emil Galomon, (7069 Commissionsgeschäft für Grund-

Druck und Berlag non A. W Anfemann in Accide. Hierzu eine Beilage.

# Beilage zu Nr. 16919 der Danziger Zeitung.

Montag, 13. Februar 1888.

#### Weichsel-Rogat-Regulirungs-Borlage.

Die in der Thronrede angekündigte Borlage über die neue Weichsel-Ausmundung bei Gieblersfähre und Regulirung der unteren Weichsel und Rogat ist am Connabend beim Abgeordnetenhause eingegangen. Der Wortlaut des Gesetzentwurfs ist schon gestern telegraphisch von uns mitgetheilt, ebenso ein Auszug aus der "Begründung" desselben. Bei der Wichtigkeit der Sache lassen wir nun noch den Wortlaut ber Motive bier folgen. Gie lauten:

Die schwierige Frage ber Beichsel- und Rogat-Regulirung, auf welche ber Gesehentwurf sich bezieht, hat eine sehr lange Vorgeschichte. Sie hat die Staats-Regierung geraume Zeit beschäftigt, der Tagespresse und Brochürenliteratur reichlichen Stoff geboten und auch den beiden Häusern des Landtages Gelegenheit zu eingehenden Erörterungen gegeben. Der Beichluß bes Abgeorbneten-hauses vom 24. Mär; 1887 bezeichnet in seinen Ermägungsgründen bie Regulirung ber Weichselmundungen als eine staatliche Aufgabe im eminentesten Ginne. Auch damit ist die hohe Wichtigkeit der Geselvorlage gekennzeichnet. In ben Saufern bes Canbtages ift ber Begenftand theils burch gelegentliche, an die Ctatsberathungen angeschlossene Anfragen, theils burch jahlreiche und periodisch wiederholte Petitionen aus ben Weichsel-Nogat-Nieberungen zur Sprache gebracht.

Bon ben Berhandlungen über biefe Betitionen find

befonders hervorzuheben:

a. ber Bericht ber vereinigten Commissionen für Betitionen und für Agrarverhältniffe über bie Pelitionen von Einwohnern und Deichverbanden ber Meichselniederungen, betreffend bie Brufung eines auf die Schlieftung der Nebenarme ber Weichsel und die birecte Leitung ber letteren in bie Ostsee gerichteten Projects, vom 17. Dezember 1872 (Aktenstück Rr. 76) und das Protokoll über bie 26. Sitzung bes Abgeordnetenhauses vom 15. Januar 1873 (Geite 566 ber stenographischen Berichte),

b. ber munbliche Bericht ber Commission für Sandelsund Gewerbeangelegenheiten und bie Berhandlung barüber in ber 7. Sitzung des Herrenhauses vom 22. Januar 1888 (Geite 81 der stenographischen

Berichte),

c. ber 4. Bericht der Commission für die Agrarver-hältnisse über Petitionen vom 11. März 1887 (Aktenstück Nr. 85) und das Protokoll über die 32. Situng des Abgeordnetenhauses vom 24. Mär: 1887 (Eeite 672 ber ftenographischen Berichte).

In ben vorbezeichneten Aktenstücken und Verhandlungen sind bie gefahrdrohenden Justande der Weichsel und Nogat, die ju ihrer Abhilfe beantragten Magnahmen und bearbeiteten Regulirungsprojecte nach allen Richtungen fo eingehend erörtert, baß es gur Bermeibung ausführlicher Wiederholungen ber in den Säufern bes Landtages bereits genügend bekannten Vorgange und Erörterungen genügt, bie Ginleitung biefer Borlage auf

einen hurzen Rüchblich über bie bisherige Behandlung bes Begenstanbes zu beschränken.

Nachbem burch bie unter a ermähnten, ber Gtaatsregierung jur Beruchfichtigung überwiesenen Betitionen bie Aufgaben gestellt worden: "die von den Betenten behufs einheitlicher Regulirung ber Weichsel beantragten Magnahmen einer technischen Brufung zu unter-werfen", wurde mit ben für bie Löfung ber Aufgabe erforderlichen, ebenso weitgreifenden als zeitraubenden Borarbeiten vorgegangen und ein Regulirungsproject bearbeitet, welches bei aller der Bearbeitung ge-widmeten Beschleunigung erst unter dem 15. März 1877 sertiggestellt werden konnte und aus dem Alsen-Fahl'schen haupterläuterungsberichte biefes Datums be-

In dieser Bearbeitung find zwei Projecte ins Auge

gefaßt:

I. Die Beichsel als einheitlichen Strom unter Berichlieftung ber brei Geitenarme auf bem kurzeften Wege vermittelft Durchstechung der Nehrung unter-halb bes Danziger Haupts in die Ofifee zu führen.

II. Unter Beibehaltung ber Nogat beibe Gtromläufe, nämlich die getheilte Weichsel und bie Nogat, so ju reguliren, daß die Befahren bes Gisganges mog-

lichft vermindert merben.

Bei ber Anhörung ber betheiligten Rieberungsbewohner fand bas sogenannte große Project I, eine fehr beifällige, die Opferwilligkeit der Rieberungen anregende Theilnahme. Dagegen machte bie Raufmannanregende Apetinahme. Dagegen machte die Kaufmannschaft von Königsberg im Interesse des dortigen Handels gegen das Project geltend, daß die Spülung des Pillauer Tiefs das durchsließende Nogatwasser nicht entdehren könne und die Kbsperrung der Nogat deshald nicht erfolgen dürse. Bei dieser im Areise der Techniker viel umstrittenen Frage durste sich die Staatsregierung im Hindlick auf die Bedeutung derselben für die Handelsinteressen dur keitzuhapen. Prissung und Leiben der Sechenden werd auch zeitzuhapenen Prissung und Leiben der gehenden, wenn auch zeitraubenden Brufung und Begutachtung burch die hinzuberufenen höheren technischen Instangen nicht entziehen. Das Gutachten ber techni-ichen Baubeputation vom 24. Juli 1880 hielt ben gegen jahen Baudeputation vom 24. Juit 1880 hiert den gegen die Absperrung der Rogat erhobenen Einwand für begründet und die demnächst zu gleicher Prüsung veranlaste Akademie des Bauwesens gelangte in ihrem Gutachten vom 28. Mai 1881 zu demselben Resultat. Hiernach trat die Nothwendigkeit ein, die Bearbeitung eines neuen Projects zu veranlassen, welches, an das Alsen-Fahl'sche Project II sich anlehnend, von der Offenhaltung der Nogatabmündung ausging. Zu diesem Iwecke wurden von der Bauabtheilung des Ministeriums ber öffentlichen Arbeiten zunächst in einer Denkschrift vom 26. April 1883 7 Jundamentalfragen aufgestellt und der Akademie des Bauwesens zur Begutachtung vorgelegt. Es empfahl sich, das hierauf ergangene Gutachten der Akademie vom 7. Juli 1883 in den Niederungen zur öffentlichen Renntniß zu bringen und bie Reußerungen ber letteren über die Brundlage bes neuen Projects gu hören. Die erwarteten Aeußerungen ber Deich verbanbe fielen im gangen gunftig aus, indeffen murbe bie Bereitwilligkeit zur antheiligen Uebernahme von Ausführungskoften von der ichon bei verschiedenen Belegenheiten beantraaten herftellung eines Eisschutzes in ber Abmunbung ber Rogat abhängig gemacht. Es ift icon bei ben

in den häufern des Candtages über die Weichselregulirung gepflogenen Berhandlungen erwähnt, das die in Folge des Eisganges bes Jahres 1871 an ber Abmundung ber Nogat aufgestellten Cismehre, nachbem fie jum großen Theile burch Eisgang balb zerftort morden, als unhaltbar wieder beseitigt worden seien. Da sich der bei dem jesigen Anlasse verschärft hervor-getretene Wunsch der Rogatabsacenten als eine Lebens-frage für das Zustandehommen der Weichselregulirung kennzeichnete, so ließ sich bie Nothwendigkeit nicht ab-weisen, die Herftellung eines Eisschutzes in der Nogat in das Regulirungsproject aufzunehmen. Im Anschluß an dies Verlangen der Deichverbände möge übrigens nicht unerwähnt bleiben, daß die Staatsregierung schon während der schwebenden Bearbeitung der Regulirungsprojecte bemuht gewesen, Die gefahrdrohenben Buftanbe ber Weichsel und Rogat zur Sochwaffer- und Gisgangs-zeit burch provisorische Magnahmen thunlichst zu verminbern.

Bu biesem 3meche ift, in ber Rurge erwähnt:

a) theils aus etatsmäßigen Mitteln ber Strombauverwaltung, theils aus außererbentlich bem landwirthschaftlichen Ministerium bewilligten Fonds auf eine Verstärkung des Sefälles in der Weichsel nächst zunterhalb der Nogatadzweigung durch eine Verlängerung des rechtsseitigen Leitdeichs des Bieckeler Kanals, durch Beseitigung des Möslänber Flügelbeiches, Abgrabung ber links- und rechtsseitigen boben Uferlander ber Meichfel und Nieberlegung ber Rloffomaer Rampe Bebacht ge-

b) mit großen, insbesondere burch bas Ertraordinarium des Giaatshaushalts pro 1887/88 bewilligten Aufwendungen von Ctaatsmitteln an ber Berbefferung ber Weichselausmunbung bei Neufahr

gearbeitet;

e) nach einem zwischen ber Gtaatsregierung und ben Deidwerbanben vereinbarten Theilnahmeverhaltniß bahin geftrebt worben, mit in ber 3ahl verftärkten Eisbrechfahrzeugen das Strombett ber Weichsel fruhzeitig für ben alleinigen Abgang bes Gifes burch die Weichsel zu öffnen. Bu bem Gesehentwurf bleibt Folgendes zu bemerken:

Bu § 1. Der für bie Gesethvorlage umgearbeitete Regulirungsplan beschränkt fich auf die Regulirung ber Weichselmundungen als bas nächstliegende Bedurfniß und läft bis auf bas unter Littr. e gedachte, in ben jehigen Plan hineingezogene Ciswehr weitere Anlagen in der Nogat underührt, von der Annahme ausgehend, daß es sich empsiehlt, die volle Wirkung der erheblichen Eingriffe, welche die Aussührung des Planes in der Regie bes mächtigen Stromes im Gefolge hat, abquwarten und die etwaigen Bedürfniffe einer weiter gehenben Regulirung einer späteren Zeit an ber hand ber inzwischen gesammelten Ersahrungen zu überlassen. In dieser Nichtung ist der Erweiterungsfähigkeit des Regulirungsplans soweit Raum gelassen, daß der neue Cauf der Weichsel innerhalb und oberhalb des Durchstichs zwischen der beiderseitigen Bedeichung das ganze Wasser der ungetheilten Weichsel aufzunehmen und abzusihren im Stande ist. Die unter ben Buchftaben a-d aufgeführten Anlagen entsprechen den Bunschen der Deichverbande, wie sie in

ben jahlreichen Petitionen bes Jahres 1872 bem Saufe ber Abgeordneten vorgetragen und in dem Commissionsberichte erörtert find. Gur ben Durchftich burch bie Rehrung empfahl fich nicht eine gerablinige Berlängerung bes alten Strombettes bis jur Oftfee, fonbern eine wenig nach Often gehrummte, vom Dorfe Ginlage ausgehende und bis jur See fortgeführte Richtung, welche ungefähr die Grenze zwischen der alten und neuen Binnennehrung halt und mit ihrer bis in die tiefe Gee durch Molen geschühten Ausmündung, sowie mit dem ftärkeren Gefälle eines durch den Durchstich um 8 bis 9 Kilom. abgehürzten Stromlaufs eine Gicherung gegen Berfandungen aus ber Gee erwarten läßt.

Die Herstellung eines einheitlichen Caufs ber unteren Weichsel bebingt bie Absperrung rechtsseitig ber Elbinger und linksseitig ber Danziger Beichsel nebst ben in ber Danziger Beichsel für die Schiffahrtsverbindung mit bem Danziger hafen nothwendigen Schleufenanlagen und für Die planmäßige Profilerweiterung des Strombettes die nach der Stromrichtung lediglich auf dem linken Weichselufer ausführbare Burücklegung ber jehigen Deichlinie im Bebiet bes Deichverbandes bes Dangiger Berbers bis oberhalb ber Gemliter Machbude aufwärts.

An Stelle der im Jahre 1871 erbauten und an der Abmundung bes Biecheler Ranals aus ber Weichsel erfahrungsmäßig unhaltbar befundenen Giswehre ift bie Herstellung eines Eiswehres in Aussicht genommen, welches unterhalb bes Pieckeler Kanals bei Kittelsfähre Die aus der Weichsel einbringenden Gisschollen aufzuftauen und von dem Gintritt in ben Lauf ber Rogat abzuhalten bestimmt ift, ohne ber Rogat zugleich ben Wasserzustuft für die haffspülung zu entziehen.

In ben für die Ausführung vorgebachter Anlagen aufgestellten Rostenanschlägen sind (wie schon im Wortlaut ber einzelnen fünf Punkte telegraphisch gemelbet) berechnet in Gumma 20 000 000 Mh.

Bei der überschläglichen Berechnung der Aussuhrungs-kossen ist mit möglichst sorgsättiger Beachtung der zur Zeit geltenden Ginheitssähe für Arbeitslöhne u. s. w. verfahren, wenn auch Beränderlichkeiten nicht völlig ausgeschlossen erscheinen, welche bei einem so großen, in der Aussührung auf eine Reihe von Jahren zu bemessenen und von der Gunft ober Ungunst wechfelnder Wafferstände abhängigen Bau eintreten können. Bei ber unter e projectirten Burücklegung ber Deiche, beziehungsweise bei Prosilerweiterungen burch Abgra-beziehungsweise bei Prosilerweiterungen burch Abgra-bung hoher Außenbeiche (Vorländer) wird ber Ankauf von Außendeichländereien nothwendig werden. Der Werth der erworbenen Cändereien, wie er sich dem-nächt in Folge der veränderten Außbarkeit herausstadit in Folge der verandersen Ausbarkeit herausstellen wird, kann aber auf die Anschlagssumme nicht in Anrechnung kommen, weil die Geldmittel zum An-kauf behus der Aussührbarkeit des Baues versügdar sein müssen, und erst, soweit sich die erworbenen Län-dereien nicht durch Naturallandausgleichungen für Bauzwecke mahrend bes Baues verwerthen laffen, bemnächst durch den Wiederverkauf der Grundstücke in die Baukaffe gurüchfließen.

3u § 2. Die Petition ber Deichverbande vom 24. Februar 1887 (in ber Einleitung unter e näher bezeichnet) hat das haus der Abgeordneten veranlaßt, in ber Berhandlung vom 24. Märs 1887 die Frage ber

Beitragsleiftung aus Interessentenkreisen eingehend zu erörtern.

Dem bort ausgesprochenen Wunsche folgend, stellt fich die Borlage auf den conditionellen Standpunkt, wie er in ben Gesehvorlagen megen bes Ausbaues verschiebener Wafferstragen und Gecunbarbahnen neuerdings mehrfach eingenommen worben ift, indem fie bie Ermächtigung gur Bauaussührung (§ 1) von einer präcisirten Beitragsleiftung aus Intereffentenhreifen abhängig macht. Die Erfüllung ber Vorbebingung geftaltet fich bei Bauausführungen vorermähnter Art erheblich einfacher, wenn fie fich, wie dort gewöhnlich, mit ber hoftenfreien Ueberweisung bes erforderlichen Bauterrains innerhalb beftimmter vom Bau betroffener Kreise begnügen kann. Im porliegenben Falle kommt es aber nicht bloß auf eine Roftenvertheilung gwischen ber Gtaatsregierung und ben Deichverbanben bes betheiligten Stromgebiets an, fonbern es find babei auch die Mitbetheiligten eines größeren Rreifes außerhalb ber Deichverbanbe in Betracht zu gieben. Es bleibt baber ber Staatsregierung bie nicht leichte Aufgabe noch offen, Die Brenze ber Consortialbetheiligung und bas Theilnahmeverhältnis innerhalb berfelben ju ordnen. Die Lösung biefer Aufgabe wird die Staatsregierung in die hand ju nehmen haben, ba sich nicht erwarten läßt, baß sich aus ben verschiedenartig gestalteten Interessentenkreisen ein Confortium aus sich felbst berausbildet, welches ber Staatsregierung bie Erfüllung ber Borbebingung entgegenbringt.

Aus dem Vorbemerkten erheilt, daß sich der Gesetzentwurf nach Lage der Gache mit dem allgemeinen Ausdruch "aus Interessentenkreisen" begnügen mußte, es ist aber anzunehmen, daß die Lösung der noch offenen Aufgabe nur dann mit der in dem Landiagsbeschlichte empsohlenen Beschleunigung zu tösen ist, wenn dieselbe auf der gesetzlich sestgestellten Grundlage der

Beitragsleiftung zu fußen vermag.

Die Staatsregierung hat bisher ihre Betheiligung an der Aussührung des Regulirungswerkes mit 1/3 des Rostenauswandes für ausreichend erachtet. Diese Annahme hat in den Erwägungen des Beschlusses bes Hauses der Abgeordneten vom 24. Mär: 1887 heine Unterftugung gefunden, vielmehr gu ber Aufforderung veranlaßt, sich staatsseitig bei ben Roften in boberem Mafie zu betheiligen, als es bis bahin in Aussicht genommen war. Bu biefem Behuf ift zwar in eine weitere Erhebung über die auf Geiten bes Staates und Mitbetheiligter aus der fraglichen Etromregulirung erreichbaren Vortheile und beren Werthschäfzung eingetreten, indessen hat sich hierbei herausgestellt, daß es nicht möglich ift, bie genannten Intereffen annähernb ju beziffern. Man wirb fich baher in ber Theilungsfrage mit einer ben allgemeinen Schähungsverhältniffen entnommenen Quotifirung begnugen muffen. Auch verfprach die Aufnahme weiterer Bufammenftellungen über bie Leiftungsfähigheit ber Rieberungsgrundftücke in ben anderen Deichverbandsgebieten, wie sie mit ber Petition vom 24. Februar 1887 aus dem Deichverbandsgebiet des großen Marienburger Merbers beigebracht werben, heinen ausschlaggebenden Erfolg, da sich in sämmtlichen Rieberungs-bezirken eine ziemlich gleichartige Belaftung mit Abgaben und Gdulben annehmen läßt.

Wenn nun der Beschluß des Abgeordnetenhauses vom 24. März 1887 in seinen Erwägungen die Staatsbetheiligung mit ½ für zu niedrig und die Betheiligung der Mitinteressenen mit Rücksicht auf ihre Leistungsfähigkeit mit ½ für zu hoch betrossen sindet, so ist der Durchschnitt einer Betheiligung zu gleichen Theilen nahe gelegt. Daß hierdei die Aräste der Mitbetheiligten überschäft werden, ist nicht anzunehmen. Bei der im Iahre 1878 erfolgten ersten Anhörung der Besteiligten über das Alsen-Fahl'sche Regulirungsproject hat sich bei dem größten Theile der Mitbetheiligten nach den eingegangenen Berichten eine Bereitwilliakeit zu einer Bessistene der

haben Ausschrungskosten zu erkennen gegeben. Wenn biese Erklärung auch namentlich im Hinblich auf die Aussührung des Projects I. erfolgt ist, so ist damit doch eine Grenze der Leistungsfähigkeit gekennzeichnet, welche auch für ein anderes, in seinen wesentlichsten Aheilen mit dem Project I. übereinstimmendes Project in Anspruch genommen werden dark.

Die zweite Bedingung des § 2 betrifft die vorherige Sicherstellung ber künftigen Unterhaltung ber Deichanlagen feitens ber Intereffenten. Gomeit fich die im & I bes Gefehentwurfs aufgeführten Anlagen auf Stromregulirung und Stromschiffahrt beziehen, wird ber vorliegende Befekentwurf bavon absehen konnen, besondere Borichriften über bie Unterhaltung berfelben ju treffen. Es ift aber anzunehmen, daß ein Arrangement, nach meldere bie Mitbetheiligten bie hunftige Unterhaltung ber beiberfeitigen Bebeichung bes Durchstichs, ber bie Danziger und Elbinger Beichsel abschließenden Deiche (§ 1 litt. o und d) und der im Danziger Werber zurüchgelegten Deiche dis zur Gemlitzer Wachbude (§ 1 litt. o) übernehmen, heine Schwierigheiten finden und in dem Umftanbe einen genügenben Anhalt finben wird, bag burch bie projectirten neuen Deichanlagen die alten Deiche auf ber bezeichneten Streche bes Danziger Werbers, fomie langs ber Dansiger und Elbinger Weichfel gang ober großentheils ihre Bedeutung verlieren.

Ju § 3. Die Bestimmungen Des § 3 schließen sich ben bem Finanzminister in anderen gleichartigen Gesch-

vorlagen ertheilten Bollmachten an.

Ju § 4. Obwohl sich die beabsichtigte Regulirung als eine den Staat und die Mitbetheltigten gleichmäßig tressende charakteristet, so wird die Leitung und Aussührung der Bauten doch in der Hand der Staatsdauverwaltung zu verbietben und das Ressort des landwirtsschaftlichen Ministerii dadei nur insoweit mitwirkend einzusreten haben, als es dei der Pstege und Aussichtsschung über Deichanlagen von schissbaren Strömen der Fall ist. Die Bräcistrung dieser Bethelitgungsgrenze kann als eine Verwaltungsfrage dem Einvernehmen der beiden Ressortches überlassen bleiben.

Danzig, 13. Februar.

\* [Nober die Bergebung von Militär-Schumacherarbeit] burch die Bekleibungs-Commiffion des hiefigen Grenadier-Regiment Ar. 5 mar uns neulich pon einem Berichterstatter eine Mittheilung gemacht, bie, wie wir hören, in zwei Punkten nicht gang correct mar. Bu-nächst ift bie Fertigstellung ber 2000 Paar langschäftiger Stiefeln nicht an bie Strafanftalt Graubeng, fonbern an einen Unternehmer ber Strafanstalt Mewe vergeben. Wesentlicher ist ber zweite Punkt, welcher bas Preisverhältniß betrifft. Die hiefige Schuhmacher-Innung hatte für herstellung bes Bobens ber Stiefel pro Baer 3 Mark geforbert, ber Mewer Unternehmer bagegen für bie fertige Arbeit ercl. Leber und Jufchnitt 2,75 Mh. pro Paar verlangt, was einen Preisunterschieb von ca. 70 Pf. pro Paar ergiebt. Diefer okonomische Gefichtspunkt mar für die Militarbehörde maggebend, bem Lehteren den Bufchlag ju ertheilen. Dag ber Pachter der Arbeitshräfte einer Strafanstalt billiger liefern hann, als bie hiesigen Meiffer, welche freie Arbeiter befolben muffen, ift ja leicht begreiflich.

\* [Ferien.] Das hiesige Provinzial-Schulcollegium hat die Ferien der höheren Schulen unserer Provinz sur das hommende Schuljahr solgendermaßen sestigesetzt: Es dauern die Osterserien vom 28. März die 11. April excl., die Psingsterien vom 18. Mai die 24. Mai, die großen Ferien vom 30. Juni die 30. Juli, die Herbsterien vom 29. September die 15. Oktober und die Weihnachtsserien vom 22. Dezember die 7. Januar.

\* [Petitionen in Verreff der neuen Weichselbrücke.] Die Budget-Commission des Keichstages hat beschlossen, die Petitionen des tandwirthschaftlichen Bauernvereins zu Lenzen (Elbing), des tandwirthschaftlichen Bereins zu Rücksort (Kr. Mariendurg) und des Lehrers Pukowski zu Imagfer und Genoffen, den Ban der Weichselbrüche bei Dirschau betreffend, durch die zu der betreffenden Etatsposition (Vervollständigung des Eisenbahnnekes) gesahten Beschlüsse für ersedigt zu erklären.

\* [Reue Laid-Schonreviere.] Die zu Laich-Schonrevieren erklärten Gemäfferftrecken in ber unteren Beidifel find in Folge ber im Stromlaufe ingwischen eingetretenen Veranberungen zum Theil als Laichfiellen nicht mehr verwendbar. Der Geschäfteführer bes westpreufischen Fischerei-Vereins herr Dr. Geliao hat beshalb an Stelle ber bisherigen Schonreviere bie Anlage von vier geschützten Caichstellen in ber unteren Weichsel von Bohnsachermeibe abwärts und zweier Laichstellen in und vor der Weichselmundung in Vorschlag gebracht, und gwar: I. auf ber linken Geite ber Weichselmunbung wefflich von bem alten weftlichen Parallelwerk ber Weichselmundung begrenzt burch dies Parallelwerk, die frühere Magiftrats-Infel, die Buhnen, welche gur Offfpite bes mestlichen Sakens führen, und ben Strand; II. auf ber rechten Seite ber Weichselmundung bie Wassersläche sublich vom Ofthaken bis zum Strande mit Cinfchluß ber in ben Strand einschneibenben Durchlagrinnen; III. auf ber linken Geite des Weichselftromes an der 2. Buhne bei Bohnsacher Trons bis zur Buhne: IV. auf der rechten Geite bes Weichselstromes Die Streche von der Grenze zwischen ben Besitzungen bes Eduard Cebbe und Cornelius Alait in Bohnfack bis gu einer eima 380 Mtr. abwärts liegenden Stelle, someit in ben Girom hinein, als ber Rohrwuchs im Commer reicht; V. auf ber linken Geite bes Weichselffromes Die Streche vom rothen Kruge aufwärts bis ju ber neuen Gandbank in ber Breite ber lehteren und VI. auf ber rechten Geite bes Weichselstromes bie Bucht bei ber Windmühle am Bärenkruge, sowie eine Etreche von 50 Mtr. abwärts von der Mündung dieser Bucht, in ber Breite ber Bucht.

\* [Begnadigung.] Der Kaufmann und frühere königliche Cotterie-Einnehmer Carl Behrendt de Cuvry von hier, welcher s. It. wegen Unterschlagung von Cotterie-Gelbern von der hiestgen Straskammer zu 6 Monaten Gesängnis verurtheilt wurde, ist nach Verbühung der halben Strasseit vom Kaiser begnadigt und bereits wieder auf freien Fuß geseht worden.

\* [Chwierige Untersuchung.] Im hiesigen Centralgefängniß befindet fich noch immer jene zweifethafte Personlichkeit, welche vor einigen Wochen hier unter fehr verdächtigen Umftanden in Untersuchungshaft genommen wurde und angiebt, Professor ber Theologie ju fein, Joseph Gber ju heißen und aus Chicago ju stammen. Ob bies richtig ift ober ob man es mit einem abgefeimten Industrieritter ju thun hat, wird mahrscheinlich die schwierige Aufgabe der schwebenden Unter-zuchung sein. Bekanntlich siel es auf, daß Eber, welcher Ende Dezember v. J. hier eintraf, im ,, Englischen hause" logirte und die katholische Beistlichkeit in Danzig sowie in ber Umgegend besuchte, um von ihr Gaben zu wohlthätigen Zwecken in Chicago zu sammeln, die ihm auch häufig in zuvorkommenbfter Weise gewährt wurden, Abends in Cokalen bewegte, die nicht im beften Rufe flehen, bort viel Gelb verprafte und schließlich mit einer Rellnerin gemeinschaftliche Wohnung nahm. E. wurde balb nach seiner Verhaftung vom Untersuchungsrichter freigelassen, vermuthlich weil es an Beweismitteln für ben Berbacht ber Unterschlagung ber Collectengelder fehlte, aber noch an demfelben Tage wieber verhaftet, weil es fich herausstellte, bag er ben Untersuchungsrichter mahrscheinlich burch falsche Angaben getäuscht hatte. Da nun E. jede weitere Angabe über seine Persönlichkeit hartnäckig verweigert, so geht bie Untersuchung nur langsam von statten. E. ist bereits mehrere Male photographirt worden, und zwar somohl im Talar, welchen man in feinem Roffer fand, als auch ohne folden. Die Photographien follen, wie wir in auswärtigen Blättern lefen, bis in weit entfernte Canber verschicht worden sein. Der Verhaftete hat übrigens

zwafellos eine umfassende Bildung genossen und trat bisher recht keck auf. Es besestigt sich aber mehr und mehr die Annahme, daß der hiesigen Eriminalpolizet, welche s. I. den E. zunächst vorsichtig beobachtete und dann sessenden, der Fang eines gesährlichen Hochstaplers gelungen sei. Die demnächst statischende gerichtliche Verhandlung dürste daher von vielem Interesse sein.

- Reuteich, 12. Februar. Der mildwirthichaftliche und Bichzucht-Berein Neuteich verhandelte in feiner geftrigen Cihung über bie Aufzucht von Ralbern, Maften von Dieb, Mittel jur Confervirung von Butter 2c. Behufs bequemeren Absahes von Schlacht-vieh sollen in Neuteich und Schöneberg a. M. 2 Biehmelbetafeln angebracht werben, bie gegen Erftattung von 10 Pf. pro angemelbetes Stuck von jebermann benutzt werden können. Der Magiftrat in Tiegenhof hat beim Provingialrath ben Antrag gestellt, baß ber Fettviehmarkt im Dezember auf ben Oktober verlegt merbe. Der Berein, um fein Gutachten befragt, erklärt die Verlegung des Marktes für unzwechmäßig, weil im Oktober in Tiegenhof sowohl wie in Neuteich schon je 1 Fetiviehmarkt abgehalten wird und bamit bem Bedürfniß genügt ift, für ben Dezember bagegen ein folder Markt dem Beburfniß entspricht. Bum Bereinsporficher pro 1888/91 murbe Besiger Anels-Schonhorst wiebergewählt.
- \* An Gielle bes nach Inomraziam verzogenen Pfarrers Chwanenbeck ist der Pfarrer Busch aus Di. Corno zum Pfarrer der evangelischen Gemeinde Iempelburg von dem Consissorium der Provinz Westpreußen berusen worden.
- (=) Kulm, 12. Februar. Der Magistrat hat mit ber Finang- und Dekonsmie-Deputation in einer heute Abend gemeinschaftlich abgehaltenen Sitzung den Ctat unserer Stadthaffe pro 1. April 1888/89 berathen und festgestellt. Die Gesamintsumme ber auf ben Gtat gebrachten Ausgaben beträgt 192 000 Mk., und ba an Intraden nur 95 414,06 Mk. vorhanden sind, so muß bas hübsche Gummehen von 96 085,94 Mk. als Fehlbebarf durch Communalsteuer gebecht werden. An lehterer sollen im Etatsjahre 1888/89 150 pCt. Justiläge jur Brund- und Bebaubefteuer, 300 pct. Bufchlage gur Rlaffen- und Ginkommenfteuer und ebenfolde hohe Buschläge zu der fingirt zu veranlagenden Staatofteuer ber Erwerbsgesellschaften, juriftischen Bersonen, Jorenfen zc. erhoben werben. Der biesfährige Gtat ichloft ab in Einnahme und Ausgabe auf 187 240 Mk. und es mußten jur Aufbringung bes auf 91 346,31 Mk. festgestellten Fehlbebars 150 resp. 1300 pct. Zuschläge beschlossen werben. Wit Rücksicht auf die zu erwariende Schuldotation, welche 1600 Mik. Ueberschuß gewähren wird und, auf ben ju erwartenben höheren Grirag aus ber Communafftener ift eine Erhöhung ber Bufchläge nicht für nothwenbig gehalten worden.

Pr. Holland, 10. Februar. Der Ichneesturm hat auch hier Menschenleben gesordert. Der Instmann Mohlgemuth aus Kerschitten ging mit seinem Sohne in Seschäften nach Blumenau. Auf dem Rückwege burch den surchtbaren Schneesturm in die Irre gesührt und ermüdet, schickte er den Sohn voraus, um etwas auszuruhen. Der Sohn ham am anderen Morgen zu Haufe an, während man den Bater erstarrt, aber noch lebend, später vorsand; indeß verstarb er auf dem Iransport nach Hause. (K. H. I.)

#### Thorner Weichsel-Rapport.

Thorn, 11. Februar. Masserstand: plus 0.98 Mester. Bind: GB. Better: Schneefall, gelinde Temperatur.

Veraniteorifice Redacteure: für den politissen Theil 1911d parnufstie Radvichten: Dr. B. herrmann, — das Feniliston und Litgraricht: D. Rödner, — den lokalen und provinziesten, handels-, Rasine-Theil sulden stedagen vedactionekon Indakt: T. Roen, — für den Inferationspess. A. B. Kasemann, fämntlich in Danzig.